

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





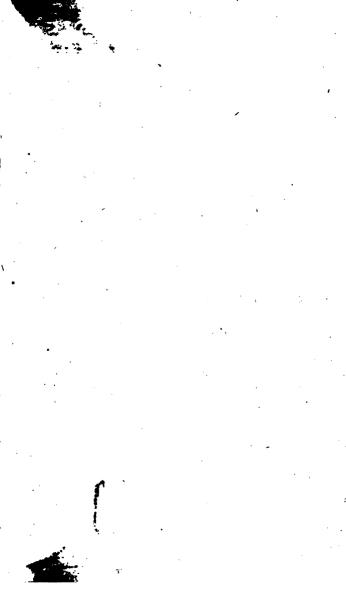



# 3 been

, iur

# Philosophie der Geschichte

der Menschheit



a a a

Johann Gottfrieb Berber.

Tantae molis erat, Germanas condere gentes.

Bierter Theil.

Riga und Leipzig, bei Johann Friedrich Sartknoch. 1792.



,

e e establica e establica e e e establica establica

# In balt.

| ۶.     | Sechzehntes Buch.                        |         |
|--------|------------------------------------------|---------|
| ŀ.     | Basten, Golen, und Rymren                | €. 5    |
| Ĭſ.    | Finnen, Letten, und Preußen              | 20      |
| Ш      | . Deutsche Wolfer : 3                    | 26      |
| I۷     | . Olavische Volker , ,                   | 37      |
| V.     | Fremde Völfer in Europa 3                | 43.     |
| VI     | l. Allgemeine Betrachtungen und Folgen.  | 59      |
| :<br>: | Siebenzehntes Buch.                      |         |
| Į.,    | Urfprung bes Chriftenthums, fammt ben    |         |
|        | Grundfaben, die in ihm lagen             | 64      |
| ÌI.    | Fortpflanzung bes Chriftenthums in ben   |         |
|        | Morgenlandern 3                          | 86      |
| Ш      | . Fortpflangung des Chriftenthums in ben | • • • • |
|        | Griechischen Ländern                     | 107     |
| Į¥     | - Fortpflanzung des Christenthums in den |         |
|        | lateinischen Provinzen.                  | 128     |
| i      | Achtzefintes Buch.                       | 7       |
| I.     | Reiche der BBaftgothen, Speven, Mar      |         |
|        | nen und Wandalen 3                       | 150     |
| II.    | Reiche ber Oftgothen und Longobarden     | 165     |
|        |                                          | III.    |

# Inhalt

| III. Reiche ber Allemannen, Burgunder und    |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Kranken ; ; S.                               | 181      |
| IV. Reiche der Sachsen, Mormanner und        | 1        |
| Danen s                                      | 200      |
| V. Mordische Reiche und Deutschland          | 217      |
| VI. Allgemeine Betrachtung über die Ginrichs |          |
| tung ber beutschen Reiche in Europa.         | 229      |
| neunzehntes Buch.                            | ٠<br>٠٠. |
| I. Romische Hierarchie                       | 247      |
| II. Wirfungen ber hierarchie in Europa       | 265      |
| IH. Beltliche Schirmvogteien der Kirche      | 278      |
| IV. Reiche der Araber                        | 292      |
| V. Wirkung ber Arabischen Reiche             | 311      |
| VI. Mugemeine Betrachtungen                  | 328      |
| Zwanzigftes Buch.                            |          |
| I. Sandelsgeist in Europa                    | 336      |
| II. Rittergeift in Europa                    | 350      |
| III. Rrengguge und ihre Folgen               | 367      |
| IV. Enltur der Bernunft in Europa            | 386      |
| V. Anftalten und Entdeckungen in Europa      | 404      |
| war of the Commentions of                    | ATE      |

# Sedzehntes Buch

Idean, IV. Th.

3

The state of the s

•

a wir jeht zu den Wölfern der nördlichen als ten Welt kommen, die Eines Theils unfra Borfahren sind, von welchen wir Sitten und Vera sassungen empfangen haben: so halte ichs sür uns noth, zuerst eine Vorbitte zum Besten der Wahrsheit einzulegen. Denn was hülfe es, von Asiaten und Afrikanern schreiben zu durfen; wenn man seine Meinung über Völfer und Zeiten verhüllen müßte, die und so viel näher angehn, als alles, was jenseit der Alpen und des Taurus längst im Staube lieget? Die Geschichte will Wahrheit, und eine Philosophie zur Geschichte der Menscheit wenigstens unpartheiische Wahrheitsliebe.

Schon die Natur hat diesen Strich der Erbe durch eine Felsenwand unterschieden, Die unter dem Namen des Mustag, Altai, Ribigtag, Ural, Caucasus, Taurns, Hamus, und fernerhin der Karpathischen, Riefen, Albengeburge und Pyrenden

Befannt ift. Dordwarts berfelben, unter einem To andern Simmel, auf einem fo andern Boden, mußs ten die Bewohner beffelben nothwendig auch eine Beftale und Lebensweise annehmen, Die jenen fude Lichen Bolfern fremd mar: benn auf ber gangen Erde hat die Matur durch nichts fo baurende Unters foiede gemacht, als durch die Geburge. Sier fist fle auf ihrem ewigen Thron, fenbet Strome und Bitterung aus, und berthellet fo wie bas Rlima, fb auch bie Reigungen, oft auch bas Schickfal ber Wenn wir alfo horen iverben, bag Bolfer, jenfeit Diefer Geburge an jeden Gala: und Sandfeen Der ungeheuren Tataret, ober in den Balbern und Buften bes norbifden Europa Jahr? hunderte ober Staffrtaufende lang wohnhaft, auch in die ichonften Sefilde bes rontifchen und griechte fcen Reichs eine Bathbalifche Gothifche Schthifdfe Latarifibe Lebensweile brachten, 'deren Mertmale Europa noth jest in manithem an fich tragt: fo wolt len wir uns barüber weber wundern, noch uns els nen falfchen Schein ber Cultur anlugen, fonbern wie Rinaldo in ben Spiegel ber Bahrhelt feben, unfre Weftalt barinn anertennen . und weim wit ben flingenben Comud ber Barbarei unfrer Bater bie . hie und da noch an uns tragen follten, ihn mit acht ter Cultur und humanität, der einzigen wahren Bierde unfres Geschlechte, ebel vertauschen.

Che wir alfo zu fenem Bebaube treten, bas unter dem Mamen der Europäischen Republit be rubmt und burch feine Birfungen auf bie gange Erde mertwublig bber furchtbar geworben : fo lafe fet uns guerft bie Bolfer fennen lernen, Die ju bem Bau biefes großen Riefentempels thatig ober leis bend beierugen. Rreilich reichs bas Buch unfrer nordifchen Gefchichte nicht weit: bei ben beruhme teften Bolfern enftrecket es fid nur bis auf bie Ros mer, und fo wenig ein Denfc die Unnalen feiner Seburt und Rindheit weiß, fo wenig miffen es dies jumal barbarifche und verbrangete Mationen. Die Refte ber alteften werben wir meiftens nur noch in Geburgen ober an ben Eden bes Landes, in uns jugangbaren ober rauben Segenden antreffen, wo faum poch ihre alte Sprache und einige überblichne alte Sitten ihren Urfprung bezeichnen; indes thre Ueberminder allenthalben ben breiten, fconern Erds frich eingenommen haben, und falls fie nicht auch von andern verdrangt wurden, ihn durch das Krieges 24 3 pecht

recht ihrer Water noch besthen und auf mehr oder minder tatarische Weise, oder durch eine langsam erworbene Gerechtigkeit und Alugheit billiger regies ren. Sehabt euch also wohl, ihr mildern Gegens den jenseit der Gebürge, Indien und Afien, Grieschenland und ihr Italischen Kusten; wenn wir die meisten von euch wiedersehen, iste unter einer andern Gekalt, als nordische Ueberwinder.

### I.

# Baffen, Galen und Komren.

Son allen den jahlreichen Wölferschaften, die einst die Spanische Halbinsel bewohnten, sind aus der altesten Beit allein die Basken übrig, die, um das Pyrendische Gebürge in Spanien und Frankreich noch jeho wohnhaft, thre alte Sprache, eine der altesten der Welt, erhalten haben. Wahrs scheinlich erstreckte sich dieselbe einst über den größes sten Theil von Spanien, wie es noch, aller Verzänderungen ungeachtet, viele Namen der Städte und Klusse dieses Landes zeigen. 1) Selbst unser

<sup>2)</sup> S. Inveftigaziones historieas de las Antiquedades

Dame Gilber foll aus ihr fenn, ber Dame bes Metalles, bas, nebft bem Gifen, in Europa und aller Belt bie meiften Repolutionen in Gang ge: bracht hat: denn, ber Sage nach, mar Spanien das erfte europaifche Land, bas feine Bergmerfe baute, ba es ben fruheften Sandelsnationen biefer Beltgegend, den Phoniciern und Karthaginenfern nabe und bequem lag: es war ihnen das erfte Der Die Bolter felbft, die unter dem Damen ber .rn. .Basten und Rantabrer fehr befannt find, haben fich in ber alten Sefchichte als ein ichnelles, leichtes, tapfres, Frenheitliebendes Bolf gezeiget. gleiteten den Sannibal nach Stalien, und find in ben Romifden Dichtern ein furchtbarer Dame : fie, nebft ben Spanifchen Celten, maren es, die ben Romern bie Unterjochung diefes Landes am fchwers ften machten, alfo daß Auguftus über fie zuerft und vielleicht auch nur bem Ocheine nach triumphirte: benn mas nicht dienen wollte, jog fich in die Ges burge. 216 die Bandalen, Alanen, Sveven,

21 4 Sos

de Navarra por Meret, Pamplona 1665, L. I. Ocbenarti notitia utrinsque Vasconiae Par. 1638. L. I. Busonberheit Larramendi diccionario trilingue, de las perfecciones de el Bascuence, P. II.

, i ,

Bothen und andre teutonifche Bolfer ihren wilben Durchzug burch bie Pyrenden nahmen, und einige berfelben in ihrer Dachbarfchaft Reiche Rifteten, waren fie noch bas tapfre, unruhige Bolt, bas uns ter den Romern feinen Duth nicht verlohren hatte; und als Rarl der Große auf feinem Rudzuge vom Siege über die Spanifchen Saracenen burch ihr Land gog, maren eben noch fie es, die durch einen liftigen Angriff jene in den aften Romanen fo bes ruhmte Miederlage ben Ronceval veranlagten. in welcher ber große Roland blieb. Spaterhin machs ten in Spanien und Aquitanien fie ben Franten ju ichaffen, wie fie es ben Sveven und Gothen ges than hatten; auch bei Biebereroberung des Landes aus den Banden ber Saracenen blieben fie nicht muffig, ja fie erhielten felbft in ben Sahrhunderten ber tiefften barbarifchen Monchs : Unterbrudung ihs ren Charafter. 2016 nach ber langen Dacht eine Morgenrothe ber Biffenschaft fur Europa aufging. brach fie durch die frohliche Dichtfunft der Provens salen in ihrer Rachbarschaft, jum Theil in benen von ihnen bewohnten Landern hervor, die auch in fatern Beiten Frankreich viele frohliche und aufges Matte Beifter gegeben haben. Bu munichen mare

es, daß wir die Sprace, die Sitten und die Ger schicher dieses raschen und frohen Botts mehr kent neten, und daß, wie Mas-Pherson unter den Saulen, ein zweiter Laeramendi unter ihnen etwa auch nach Resten thres alten Bastischen Nationalgeistes forschee. 2) Nielleicht hat sich die Sage jener ber rühmten Rolandsschlacht, die durch den sabelhaften Erzbeschaft Turpin in einer Mönchsepopee zu so viel Romanen und Seldengedichten des Mittelalters Auslaß gegeben, auch unter ihnen ethalten; wo nicht, so war doch ihr Land wenigstens die Pfarte vor Trassa, die mit Abentheuern, die daselbst geschehen sen sollten, kange Zeit die Phantasie der Europäischen Wälter, kange Zeit die Phantasie der Europäischen Wälter sällte.

Die Galen, die unter dem Namen der Gulg tier und Celten ein befannteres und beruhmteres A 7 Wolf

3) Karramendi in feiner angeführten weitläuftigen Abhandlung von der Bollsommenheit der Bastischen Sprache kounte f. 18-20. an so etwas nicht deus ten. Daß er in seiner Arte del Bascuence besten auch nichts erwähnt habe, ist aus Dieze Geschichte der Spanischen Dichttunk G. 111. u. f. zu erfeben; und vielleicht ift has ganze Andenken baran versteheren.

Bolt find, ale die Basten waren, hatten am Enbemit ihnen einerlet Odicffal. In Opanien befaffen fie einen weiten und fchonen Erbftrich, auf welchem fle ben Romern mit Ruben wiberftanden; in Gale lien, welches von ihnen ben Damen bat, haben fie bem Cafar eine zehnjäffeige, und in Britannien feis nen Rachfolgern eine noch langere, gulete Binglofe Maffe gefostet, ba bie Romer endlich biefe Jusel felbft aufgeben mußten. - Außerbem mar Selvetien, ber phere Theil von Rtalien, der untere Theil von Deutschland langs ber Donau bis nach Dannonien und Milyrifum ju, wenn auch nicht allenthalben & Dichten Reihen, mit Stammen und Colonien aus ihrem Ochoofe befest; und in ben altern Beiter maren unter allen Mationen fie ber Romer furchts barfte Reinde. Ihr Brennus legte Rom in die Afche und machte der funftigen Beltbeherricherin beinah ein völliges Ende. Ein Bug von ihnen brang bis in Thracien, Griechenland und Rleins Affen ein, wo fie unter bem Ramen ber Gafater mehr als einmal furchtbar geworden. Bo fie ins beffen thren Stamm am banerhafteften, und gewiß nicht gang ohne Cultur angebauet haben, mar in Ballien und ben Britannifchen Infeln. Bier hats

ten

ten fie ihne mertmunbige Druiden : Religion und in Britannien ihren Ober Druiden : bier hatten fie jene merkwurdige Berfaffung eingerichtet, von web der in Britapuien, Brland und auf den Infelu noch fo viele, jum Theil ungeheure Oreingebaude und Steinhaufen jeugen ; Dentmable, Die wie Deramiden wahrscheinlich ,noch Safrtaufende überbauern und vielleicht immer ein Rathfel bleiben merben. Gine Art Staats und Rriegseinrichjung war ihnen eigen, die gulebt ben Romern erlag, weil die Uneinigleit ihrer Gallischen Fürsten fie seibst ins Berberben fürgte: auch waren fie nicht ohne De turfanntniffe und Runfte, fo viele berfelben ihram Buftanbe gemäß fcbienen ; am wenigften endlich shne bas, was bei allen Barbaren die Scele des Bolts ift, ohne Gefange und Lieder. 3m Munde threr Barben waren diese vorjüglich ber Tapferfeit geweihei und fangen die Thaten ihrer Bater. 3) Gegen-

<sup>3)</sup> Außer dem, mas in altern Schriften, 4. B. in pelsterer, Pezron, Martin, Picard u. f. über die Celten gesammlet und geträumt ift, und mas unter Engländern, Schotten und Irren Barrington, Cordiners, Zenry, Jones, Macs Pherson, Maistand, Chwyb, Owen, Shaw, Valens,

Begen einen Edfar und fein mit offer vonilden Rrieastunft ausgeruftetes Deer ericeinen fie freilich als halbe Bilde : mit andern norbifchen Bolfern. and mit mehreren beutiden Stammen veralichen. ericheinen fie nicht alfo, da fie biefe offenbar an Bemandtheit und Leichtigkeit bes Charafters, wohl auch an Runffleiß, Cultur und politifder Einriche ming übertrafeit: benn wie ber beutsche Charafter noch jebt in manchen Grundzugen dem abnlich ift. Den Lacitus foilbert, fo ift auch icon im alten Sallier, Erot alles deffen, was die Zeiten veräng Dert haben, der jungere Gallier kanntlich. Dothe mendig aber maren bie fo meit verbreiteten verfchies benen Mationen dieles Bollsftammes nach Canbern. Beiten , Umftanden und mechfelnden Stuffen der BUS

cy, Whitacker n. f. über ben Ursprung und die Berfassung, der alten Einwohner Britanniens gesagt haben, durfen wir ein deutsches Werk anführen, daß hinter ihnen allen kritisch zu nennen ift, Sprensgels Geschichte von Großbritannien (Fottses, der allgemein. Weltgeschichte Th. 47.) desen Ansang über die Galen und Kymren eine Menge alter Irrschumer stille berichtigt. Auch von den überbliebnen Denkmahlen der Britten giebt es, seiner Gewohnsheit nach, mit kurzen Worten eine sichersührende Rachricht.

Bildung fehr verschieden, so daß der Gale an der Ruffe des Hoch: oder Irlandes mit einem Gallischen voer Celtiberischen Bolf, das die Nachbarschaft ges bildeter Nationen oder Städte lange genossen hatte, wohl wenig gemein haben konnte.

Das Schickfal ber Galen in ihrem großen Erbe firich enbigte traurig. Den fruheften Dachrichten tiach, die wir von ihnen haben, hatten fie sowohl Dies : als jenfeit der Meetenge die Belgen obet Rymren zur Seite, 'die ihnen allenthatben nachbus bringen fcheinen. Dies: und jenfeit murben querft Die Romer, Todann mehrere teutonifche Dationen thre Ueberminder, von benen mir fie oft auf eine febr gewaltfame Art unterbruckt, entfraftet, ober dar ausgerottet und verbrangt feben werben , fo baf wir anjest bie Baltiche Sprache nur an ben auferften Enden ihrer Befitthumer, in Irland, ben Bebeiben und dem nachten, fcottifden Bochlande wieber finden. Gothen, Franken, Gurgunder. Memamien, Sadfen, Rormanner und unbre beute fice Bolfer haben in manchelei Bermifchungen ihre andern Undern befest, ihre Oprache vertrieben . und ihren Mamen verfchlungen.

Indeffen gelang es doch der Unterbrudung nicht. auch den innern Charafter Diefes Bolfe in lebendis gen Denkmahlen gang von ber Erde ju vertilgen; fanft wie ein harfenton entschlüpfte ihr eine gartlicht traurige Stimme aus den Grabern, die Stimme Dhians, des Sohnes Fingal, und einiger feiner Sie bringt uns, wie in einem Baubers Genoffen. fviegel, nicht nur Gemahlde alter Thaten und Sitt ten vor Mugen; fondern die gange Dents und Ems pfindungsweise eines Bolfes auf Diefer Stuffe ber Quitur, in folden Gegenden, ben folden Sitten tonet une durch fie in Berg und Geele. Diian und feine Genoffen fagen une mehr vom innern Buftande ber alten Galen, als ein Geschichtschreiber uns fas gen fonnte, und werden uns gleichfam ruhrende Prediger der humanitat, wie folche auch in ben einfachften Berbindungen ber menfclichen Befell Schaft lebet. Barte Bande ziehen fich auch bort von Berg ju Bergen; und jede ihrer Saiten tont Bebe muth. Das homer den Griechen mard, batte ein Galischer Ofian den Seinigen werden tonnen, wenn die Galen Griechen und Offian homer gewes fen ware. Da biefer aber nur, ale bie lette Stimme eines verdrangeten Bolfs, zwischen Des belber

belbergen in einer Bufte fingt, und wie eine Klame me über Grabern der Bater bervorglangt, wenn jes per in Sonien gebohren, unter einem werdenden Bolf vieler blubenden Stamme und Infeln, im Blang feiner Morgenrothe, unter einem fo andern Simmel, in einer fo andern Sprache bas ichilbert. mas er entichieden, hell und offen vor fich erblickte, und andre Beifter nachher fo vielfach anmandten: fo fucht man freilich in ben Ralebonischen Bergen einen griechischen homer an unrechtem Orte. indeffen fort, du Mebelharfe Ofians; gludlich in allen Beiten ift, wer beinen fauften Tonen gehore det. 4)

:

÷

Die

4) Es icheinet fonderbar, baf ba amb Mationen. Schotten und Iren um die Eigenthumsehre Ringals und Dfians freiten, feine berfelben durch Berauss gabe ber fcbonften Befange bes lestern mir ibret urfprünglichen Befangweise, die noch Gerfont mens fenn foll, fich rechtfertigt. Schwerlich tonute Diefe erdichtet merden, und der Bau der Lieder felbit in ber Urfchrift, mit einem Gloffarium und gebos zigen Anmerkungen verfeben, rechtfertigte nicht blos, fonbern er murde aber Sprache, Mufit und Dichts funft ber Balen, mehr all'ifr Ariftoteles, Blair, belehren. Richt nur fur bie eingebohrnen Biebhas ber biefer Bedichte mußte eine Galische Antholosgie biefer Art eine Art flagifchen Werts fenn, burch mels

Die Romren find ihrem Namen nach Bergbes wohner, und wenn fie mit den Belgen Gin Boff find, fo treffen wir fie, von ben Alpen an, bie mefilichen Ufer bes Mheins bis ju feinem Ausfing hinunter , ja vielleicht einft bis zur Cimbrifchen Balbinfel, die urafters mahricheinlich ein größeres Land mar. Bon beutschen Stammen, Die hart an ihnen faffen, wurden fie Theilweise über bas Meer gedrangt, fo daß fie in Britannien die Galen einengten, die ofte und füdlichen Ruften biefes gans Des bald inne hatten , und ba thre Stamme biese und jenfeit bes Meers jufammenhingen, fie auch in manchen Runften erfahrner als die Salen waren, in biefer Lage nichts fo bequem, als die Seerauberei treiben konnten. Sie icheinen ein wilberes Boll gemefen zu fenn als die Galen, bas auch unter ben Romern an Sittlichkeit wenig zunabm. und als diese das Land verlieffen, in einen so hufflosen Bus ftemb

welches fich das Schönfte der Sprache aufs längste erhielte; sondern auch für Ausländer muche fich Bieles deraus ergeben, und immerhin bliebe ein Buch folder Art der Geschichte der Wenschheit wichtig.

Rand ber Barbaret und Auslibwetfung verfant, bak es bald bie Romer, bald gu eignem Schaben bie Sadfen als Sulfevoller ins Land rufen mugte. Sehr übel erging es ihnen unter biefen beutfthen Belfern. In Sorden tamen biefe beruber und bers mufteten bald mit Reuer und Ochmert: meder Dent iden noch Anlagen murden verfchonet: bas Lans ward jur Einobe, und wir finden endlich bie arinen Romren an die westliche Ede Englands, in die Ges burge von Bales, in die Ede von Cornwallis vet brangt, pber nach Bretagne geflüchtet ober vertill get. Dichte gleicht dem Daß, den die Rymren ges gen ihre treutofen Freunde, die Sachfen, hatten, und viele Sahrhunderte durch, auch nachdem fie in ihre nacten Beburge eingeschloffen maren, lebe haft nabeten. - Lange erhielten fie fich unabhängig, im volligem Charafter ihrer Oprache, Regierunges ant und Sitten , won benen wir im Regulativ bes eine mertwurbige Befchreibung haben; 5) indeffen fom auch bie Beit ihres Endes. Bales ward übere wuns .

<sup>5)</sup> Sprengele Geschicher bon Großbritannien G.

munden und mit England vereinigt; nur die Sprace de der Komren erhielt und erhält sich noch, sowohl bilk als in Bretagne. Sie erhält sich noch, aber in unsichern Resten; und es ist gut, daß ihr Chae rakter in Buchern aufgenommen worden, 6) weil unausbleiblich sowohl sie, als alle Sprachen ders gleichen verdrängeter Völker ihr Ende erreichen wers den, und mit dieser in Bretagne dies wohl zuerst geschehen dorfte. Nach dem allgemeinen Lauf der Dinge erlöschen die Charaktere der Bölker allmähe lich; ihr Sepräge nütt sich ab, und sie werden in den Ligel der Zeit geworfen, in welchem sie zur todten Masse hinabsinken, oder zu einer neuen Ause prägung sich läutern.

Das Denkwürdigfte, was uns von den Kyms ven übrig geblieben und woodatig wunderdat auf die Einbildungskraft ber Menfchen gewirks worden, oft ihr König Krius mit seinen Rieter ber Indus Lafel. Natürlich kanrole Soge von Afrik sehrspad

<sup>6)</sup> In Borlase, Bullet, Loyd, Aostrenen, le Weigant, Der Bibelübersenung u. f. Die poetis schen Sagen indessen vom Könige Artus und seinem Besolge find in ihrer Affikanglichteit noch wenig durchsucht worden.

in Bucher, und nur nach ben Rreugiggen hefam fie ihren Schmud ber Romandichtung; urfprungs lich aber gehört fie den Rymren gu: benn in Corns wallis herrschte Konig Atus; dort und in Bales tragen in, ber Bolfsfage hundert Orte noch von ihm ben Damen. In Bretagne, ber Colonie ber Ryme ren, ward, vom romantifchen Sabelgeift ber Ders mannen belebt, bas Dafbrchen mahrscheinlich zue erft ausgebildet, und breitete fich fodann mit jahllos fen Erweiterungen über England, Franfreich, Itaa bien, Opanien, Deutschland, ja fpaterhin in bie gebildete Dichtfunft. Dibprhen aus dem Morgens lande tamen bazu, Legenden mußten alles heiligen und fegnen; fo fam dann das fcone Befolge von Rittern, Riefen, bem Sauberer Derlin (auch eis nem Ballifer,) von geen, Drachen und Abentheus tern jufammen, an welchem fich Sahrhundertelang Ritter und Frauen vergnügten. Es mare umfonft. genau ju fragen, wenn Ronig Arms gelebt habe? aber ben Grund, bie Geschichte und Birtingen Diefer Sagen und Dichtungen dusch alle Nationen und Sahrhunderte, in denen fie geblühet, ju une terfuchen , und als ein Phanomenon ber Denfcheit ins Licht gu- ftellen; Dies mare, nach ben fconen 23 -2

Borarbeiten bagu, ein Ruhmmurbiges Abentheuer, fo angenehm als belehrend. 7)

II.

Finnen, Letten und Preußen.

Der Kinnische Wölkerstamm, (der aber biesem Ramen so wenig, als ein Zweig deffelben den Ramen der Lappen kenner, indem sie fich selbst Suomi nennen,) ersteckt sich noch jest im außersten Rorden von Europa und an den Kaften der Oftsee bie

2) Thomas Wharton's Abhandlung fiber den Urs fprung ber tomanhaften Dichtung in Europa bos feiner Geldichte ber Englischen Doelle und in 1.. Efchenburge brittifch. Mufeum B. 3 : c. überfest, bat auch hiezu nugliche Collectaneen; da fie abet offenbar einem falfcien Spftem folget, fo mußte mobt 15 bas Gange eine andre Geftalt annehmen. In Ders cels fowohl als in der neuern großen Bibliotheque des Romans, in ben Anmerfungen ber Englander iber ihren Chaucer, Spenfer, Shatcfpear u. f. in ihren Archaologieen, in Du frespe u. a. Unmertungen ju mehreren alten Gefchichtschreibern, find Materialien und Data genugt eine fleine Ges fdichte von Sprengel wurde bies Chaos in Orde mung bringen, und gewiß in einem lehrteichen Licht geigen.

bis noch Affen hinein; in frühern Beiten-hat er fich gewiß tiefer hinab und weiter hin verbreitet. Außer Den Lappen und Finnen geboren in Europa Die Ing gern, Efthen und Limen gu ihm; weiterhin find Die Sprapen, Permier, Bogulen, Batjacker, Ticheremiffen , Mordwinen, die Kondischen, Ofije den u. f. feine Bermandte, fo wie auch die Ungern ober Dadicharen beffelben Ablterftammes find, wenn man ihre Oprachen vergleichet. 2) Es.ift unge wiß , wie meit hinab die Lappen und Finnen einft in Mormegen und Ochweden gewohnt haben; bas aber ift ficher, bag fie von den Standifchen Deutschen immer bober binauf bis an ben nordifchen Rand getrieben fint, ben fie noch iht inne haben. 20 ber Offfee und am weißen Meer Scheinen ihre Stame me am lebendigften gewesen ju feyn, wo fie nebft **3** 

2) S. Barenero Bergleichungstabellen der Schrift, arten, Garberero Einleitung jur Universalhistoria, Schlögers allgemeine Nordicke Geschichte u. f. Das leste Buch (Th. 31. der fortgesisten allgemeis men Belfgeschichte) ist eine schäpbare Cammlung eigner und fremder Untersuchungen über die Stankme und alte Geschichte der nordischen Wolfer, die den Bunsch nach mehreren Zusammenstellungen sehr Art von Arbeiten eines Ihre, Suhm, Lagers bring u. a. erreget.

einigem Taufchanbet auch Geerauberei trieben: fa Permien'ober Biarmeland hatte ihr Goge Jumaft einen barbarifch sprachtigen Tempel :" fleragingen alfo auch vorzüglich bienordisch Phenisthen Abeniffen rer bin, ju taufden, ju planbern, und Eribut ja Mirgenb' indes hat biefer Boffeffainm gur Reife einer felbftftanbigen Cultur tommen tonnen, woran wohl nicht feine Sahigfelt , fondern feine able Lage Schuto ift. Sie waren feine Rrieget wie die Deutschen; benn auch noch jest nach fo fans gen Jahrhunderten der Unterdruckung geigen alle Bolfsfagen und Lieder der Lappen , Finnen und Efthen, daß fle ein fanftes Boll find: Da nun außerbem ihre Stamme meiftens ohne Berbinbung, und viele derfelben ohne politische Berfaffung lebs ten, fo tonnte beum Beranbeingen ber Bolferwood nichts anders geschehen, als was geschehen ift, nams lich, bağ bie Lappen an den Mordpol hinnufgedrängt, die Finnen , Ingern , Efthen u. f. fflavifch unters jocht, die Limen aber fast gang ausgerottet murden. Das Schidfal ber Boller an ber Offfee macht abers haupt ein trauriges Blatt in der Gefdichte der Menschheit.

Das einzige Bolt, bas ans biefem Staufin Ach unter ble Eroberer gedrangt hat, find bie Une Bafitheinlich fagen it aern ober Dadfcharen. querft im Lande der Bafdfliren, Twifden bet 2006 ga und bem Jail! bann aftiftetent fie ein Ungrifches Ronfareich amifchen dem fcmargen Meer und der Bolag, bas fic gertheilte. 3est famen fie unter Die Chalgren . murden von ben Detichenegen ger theilt, da fie benn theile an der perfifchen Brenge bas Medicharische Reich grundeten ethens in fieben Borden nach: Eurapa gingen und jurit ben Bulggren wuthenber Rriege führten. Bong biefen Weitrebin gebrangt, wief Raifer . Armilph fie gegen bie, Deife ren: jest fturgten fie aus Dannonien in Dabuett, Bavern . Oberienlien und: vermindeten araulich? mit Bener und Schwert ftreiften fie in. Thuringen; Bachfen, Remten, Beffen, Schwaben, Etfas bis nach Reanfreich und abermats in Stallen binein, jogen vom beutschen Raifer einen fchimpflichen Erk but, bis endlich theils durch die Deft, theils durch bie fürchterlichften Diederlagen ihrer Beere in Sachs fen, Schwaben, Weftphalen das beutiche Reich vor ihnen ficher geftellt, und ihr Ungarn felbft for gar ju einem apostolischen Reich marb. Da find fie 23 4

fle jete unter Slamen. Deutschen, Wiachen und andern Wolfern der geringere Theil der Landeseins pohner, und nach Jahrhunderten wird man viels seicht ihre Sprache kaum finden.

office of stand

Die Litthauer, Ruren und Letten an der Dits te find von ungewiffem Urfprunge; aller Bahrs Pheinitoffeit nach indeffen auch dabin gedrängt, bis fle nicht weiter gebrangt werben fonten. Linger diftet ber Difdung ihrer Oprache mit anbern, hat fe boch einen eignen Charafter und ift wuhrscheins lich die Tochter einer uralten Mutter, die vielleicht mis fernen Begenden ber ift. 3wifchen ben beuts ichen, flawischen und finnischen Bolfern fonnte fich der felebliche tettische Stamm nirgend weit ausbreis ten, noch weniger verfeinern, und ward gulebt nur, wie feine Dachbarn die Preufen, am meiften durch Die Sewaltthatigfeiten merkwurdig, die allen biefen Ruftenbewohnern Theils von den neubefehrten Dos fen, Theils vom beutschen Orden und denen, die ibm zu Gulfe famen, wiederfuhren. 9) Menichs

<sup>9)</sup> Nom Preußischen Boll mare eine turze Geschichte aus Jarrenoche, Pratorius, Lilienthals u. a. nütz

Renfcheit schaubert vor dem Blue, bas gier ver gossen ward in langen wilden Kriegen, bis die all ten Perugen fast ganzlich ausgerottet, Kuren und Letten hingegen in eine Anechtschaft gebracht wurs den, unter deren Joch sie noch jost schmachten. Bielleiche verstießen Inhrhunderte, ehe es von ihr nen genommen wird, und man zum Ersas der Messeulichkeiten, mit welchen man diesen mitigen Batt kern ihr Land und ihre Kreiheit raubte, sie aus Wenschlichkeit zum Genust und eignen Gebrauch ein ner bessern Freiheit neu bildet.

Lange gnug hat fich unfer Blick bei verdrange ten, ober unterjochten und gusgerotteten Wolfern B 5 vers

a. nönlichen Borarbeiten und Sammlungen ju wun, schen, und vielleicht ift sie, mir unbefannt, schau erschienen. Ohne Ausmunterung hat dieser fleine Erdwinket für seine und benachbarter Wölfer Geschichte viel gethan; der einzige Name Bayer ik katt vieler. Insonderheit verdient die alte Preußische Verfassung am Ufer der Weichsel, die einen Widewut als Stifter nennet, und unter einem Oberdruiden, der Kriwe hieß, sammt dem ganzen Stamme des Bolfs, noch Untersuchung. In der Geschichte Lieflands sind Arnde, Jupel u. a. geschäpte Namen.

Betweiler haffer und fett bie feben, bie fie vers brangten und unterjochten.

MI.

# Deutsche Bolter.

Die treten gu bein Bollerftanim, 'ber burch fels we Gibbe und Leibesftarte, burch feinen unternehe wrenden . fahnen und ausbaurenden Relegsmuth, burch feinen bienenden Belbengeift, 2infahrern wei bin es fei, im Beer ju folgen und die bezwungenen Banber ale Beute unter fich ju theilen , mithin burch Feine weiten Eroberungen, und die Berfaffung, Die affenthalben umber nach beutscher Art errichtet marb, gum Bohl und Beh diefes Beletheils mehr als als te andre Bolter beigetragen. Bom ichwargen Deer an durch gang Europa find die Baffen der Deutschen furchtbar worden: von der Wolga bis gur Office reichte einft ein Gothisches Reich: in Thracien, Doffen, Pannonien, Stalten, Gallien, Opas nien, felbft in Afrita hatten zu verfchiedenen Beiten verschiedene deutsche Bolfer Gibe und stifteten Reis che: fie waren es, die bie Romer, Savacenen, Salen. Salen', Rymven; Lappen, Binnen, Efffen, Glib wen, Ruren, Preugen, und fich unter einanbet Telbft verdrängten, die alle heutige Ronigreiche in Europa geftiftet, ihre Stande eingeführt, thre St. fete gegrunder haben. Mehr als Einmal haben fie Dom eingenominen, beflegt und geplundert, Rott Rantinopel mehrmals belagert und felbft in ihm ger herrichet; ju Berufalem ein driftliches Konigreid geftiftet; und noch jest regteren fle, Theils burd Die Fürften, bie fie allen Thronen Europa's gege ben , Theile burch biefe von ihnen errichtete Thrond felbft, als Befiger, oder im Gewerb und Sandel, mehr oder minder alle vier Belttheile ber Erbe. Da nun teine Birtung ohne Urfache ift: fo muß auch biefe ungeheure Folge von Wirkungen ihre Urfache Baben.

1) Richt wohl liegt diese im Charafter der Nation allein; ihre sowohl physische als politische Lage, ja eine Menge von Umständen, die bei keinem andern nördlichen Volk also zusammentraf, hat zum Lauf ihrer Thaten mitgewirket. Ihr großer, starker, und schoner Körperhau, ihre sürchterlich; blauen Lugen wurden von einem Seist der Treue und Enthaltsamkeit beseelt, die sie ihren

thren Obern gehorfam, fühn im Angrif, ausdaus rend in Gefahren, mithin andern Bolfern, jumal den ausgearteten Romern jum Ochus und Trus fehr wohlgefällig ober furchtbar machten. Fruhe haben Deutsche im Romifchen Deer gedient, und zur Leibs wache ber Kaifer maren fie bie auserlefenften Mens fchen; ja als bas bedrangte Reich fich felbft nicht helfen fonnte, maren es deutsche Beere, die für Spid gegen jeben, felbft gegen ihre Bruder fochs ton. Durch biefe Goldnerei, die Sahrhunderte lang fortgefest wurde, befamen viele ihrer Bolfer nicht mur eine Rriegewiffenschaft und Rriegezucht, bie andern Barbaren fremd bleiben mußte: foubern fie Zamen auch durch bas Beifpiel ber Romer und durch Die Bekanntschaft mit ihrer Schwäche allmalich in ben Gefdmack eigner Eroberungen und Bollerguge. Batte biefes jest fo ausgegrtete Rom ginft Bolfer unterjocht und fich gur Berricherin ber Belt aufe geworfen; warum follten fie es nicht thun, ohne beren Sande jenes nichts Rraftiges mehr vermoche te? Der erfte Stoß auf die Romifchen Lander fam alfo, wenn wir die altern Ginbruche ber' Teutonen und Rymren abfondern, und von den unternehmens ben Mannern Arjovift, - Marbut und hermann gu rechs

technen anfanigen, von Grenzodlkern, ober von Aniführern her, die der Kriegsart dieses Reichs kundig und in seinen Heeren oft selbst gebraucht waren, mitibin die Schwäche sowohl Roms als spärerhin Konsstantinopels gnugsam kannten. Einige derselben was ren sogar eben damals römische Hülfsvölker, als sie es besser fanden, was sie gerettet hatten, sich selbst zu bewahren. Wie nun die Nachbarschaft-eines schwachen Reichen und eines starken Dürftigen, der jenem unentbehrtich ist, diesem nothwendig die Ues berlegenheit und Herrschaft einraumet: so hatten auch hier die Römer den Deutschen, die im Mitstelpunkt Europa's gerade vor ihnen sassen, und die sie balb aus Noth in ihren Staat oder in ihre Hees re nahmen, das Heft selbst in die Jände gegeben.

2) Der lange Widerstand, den mehrere Bolfer unsres Deutschlandes gegen die Kömer zu thun hacten, stärkte in ihnen nothwendig ihre Kräfte und ihren Haß gegen einen Erbseind, der sich der Triumphe über sie mehr als andrer Siege rühmte. Sowohl am Rhein als an der Donau waren die Romer den Deutschen gefährlich; sern diese ihnen gegen die Gallier und andre Wols

fer gedient hatten : fo wollten fie ihnen als Gelbfie aberwundene nicht dieuen. Daber nun die langen Rriege von Auguftus an, Die, je fchwacher bas. Reich der Romer ward, immer mehr in Ginbruch, und Plunderung ausarteten, und nicht anders als mit feinem Untergange enden fonnten. Der Markomannische und Schwäbische Bund, den mehr tere Bolfer gegen die Romer Schloffen, ber Deerbant, in welchem alle, auch die entlegenern dente fden Stamme ftanben, ber jeden Dann jum Webren . b. i. jum Mitftreiter machte; biefe, und mehe rere Ginvichtungen gaben der gangen Ration fowohl ben Ramen als die Berfaffung der Germanen oder Alemannen, d. i. verbundener Kriegsudler; wils de Borfpiele eines Syftems, das nach Jahrhuns berten auf alle Nationen Europa's verbreitet wers ben follte. : 9)

3). Bei

<sup>9)</sup> Eine aussührliche Schilberung bet deutschen Berdfassungen, die nach Zeiten, Stämmen und Ergeng den sehr verschieden waren, ware hier ohne Zweck, da, was sich von ihnen in die Geschichte der Belter gepfantt hat, sich zeitig gnug zeigen wird. Nach den zahlreichsten Erläuterungen des Tacitus, hat Möser von derselben, seiner Gegend zufolge, eine Brichreibung gegeben, die in ihrer schönen Susunt mein

3.) Bei folch einer ftebenben Rriegeverfoh fung mußte es ben Deutschen nothmenbig an manchen andern Tugenden fehlen, bie fie ihrer Haupeneigung, ober ihrem. hanptbeburfnige bem Rriege, nicht ungern aufopferten. De Acterbau trieben fie eben fo fleißig niebt, und beuge ten fogger in manchen Stommen burch eine jabeliche neue Bertheilung ber Meden bem Bergnugen vor: das jemand an deme eignen Belle und einer beffere Cultur bes Landes finden tonnte. Gipipe fi infoch berheit sfiliche Stamme, waren und blieben lange tatarifche Inghe und Lirtenvoller. Die robestides bon Gemeinmeigen nug einem Befammt & Gient thum mar die Lieblingsides Diefer Momaden, Die fie auch in die Einrichtung ihrer eroberten ganben umb Reiche brachten. Deutschland blieb alfa lange ein Bald voll Wiefen, Morrafte und Sampfe, ma ber Ur und das Elend, jeht ausgerottete beutiche Beldenthiere, neben den deutschen Menfchen Bels den wohnten; Biffenschaften fannten fie nicht und

bie wenigen , ihnen unentbehrlichen Ranfie verriche teten Beiber und größtentheils geraubte Rnechte. Bolfern diefer Urt mafte es angenehm fen, von Rache, Durfrigfeit, langer Beile, Gefellichaft sber von einer anbern Auffoberung getrieben, ihe re oben Balder ju verlaffen, beffere Gegenden ju fuchen ober um Gold zu dienen. Daher maren mehe rere Stamme in einer ewigen Unruhe, mit und ges den einander entweber int Bunbe ober im Rticge. Reine Boffer , (wehige Stamme ruhiger Landesans wohner ausgenommen) find fo oft hin und her ges sogen , als biefe; und wenn Ein Stamm aufbrach. fibligen fich im Buge meiftentheils mehrere an ihn, alfb bag aus bem Saufen ein Seer marb. Biele Beutiche Bolfer, Banbalen, Sveven u. a., haben pom Umherschweifen, Bandeln', ben Damen; fo ginge ju Cande, fo ginge gut See. Ein ziemtich fatatifches Leben.

In der aftesten Geschichte ber Deutschen hate man fic also, sich trgend an einen Lieblingsplat unfrer neuen Verfassung mit Vorliche zu heften: die aleen Deutschen gehoren in diese nicht; fie folge ten einem andern Servine der Wolfer. Weströhres årangen fie auf Belgen unbilBaten: Sit fie in ber Mitte andrer Stamme eingeschieffen: faffen; oftlich aingen fie bis fur Office, und wenn fie auf ihr niche sanben soet, fortifcwinimen fointens an den faubis gen Ruften aber auch teinen Unterfait fanben, : fot manbten fie fich naturlidet Beije bei bem erften Und lag füblich in teergeluffene Lander. Daber , baft mehrere der Rationen, die ins Ranische Reich 306 gen , querft an der Oftfee gewohnet haben; es mas ren aber gerade nur bie wilderen Boller. bevom Bohnung bafelbft feine Beranlaffung jum Gturg: Diefes Reichs mar. Beit entfernter lag biefe im der affatifchen Mungaleis denn bort wueden die weftlichen Sunnen von ben Iguren und andern Bele Bern gebrangt; ifte gingen: über? bie Bolga atrafen; auf die Manen am Don, trafen auf bas große. Reich der Gothen am fchwarzen Meere; und jest geriethen lauter fübliche beutsche Bolfer , Befte unb: Offanthen; Bandalen, Mlanen, Sveven in Bes'. zbegung, benen bie hunnen folgten. . Dit bent Sadien, Franken, Burgundern und Berulern hate te es wieder andre Bewandniß; Die lettgenannten fanden als Belben, die thr Blut vertaiften, langft in Romifdem Colbe.

. . . .

And hate mon Raby allen blefen Bolfern alels de Sitten oben nint gleiche Cultur gugueignen: bei Gegentheil benan jeigt ihr verfchiebenes Bes dicent inegen die Abermundnen Mationen. bers verfuhren abe milben Sachfen in Britannien. bie freifenden Ainven und Sveren in Branien. als Me Dientben in Statien ober in Bullien bie Burgung der. Die Stadime, die lange an den romtichen Brengen . neben ihren Colonien und Sanbelsplagen. weite ober fibliche gewohnt hatten, waren milber mad bildfamet , als die aus den narbifden Balbern. mer wen oben Ruffen berfamen ; babet es i. B. ane manaffend fenn wurde, wenn jede Borde ber Deute. iden fich die Ppthologie bet fandliden . Bothen meignen, wollte. . Bobin waren biefe Bothen nicht; getommen? und auf wie, mancharlei Wegen hat fich. dele Mothologie, späterbin nicht verfeinert ? Dem rapfern Urdeutschen bleibt vielleicht nichts als fein, Theut oder Tuisto, Mann, Hertha und Wos bart, b. i. ein Batet, ein Beld, die Erbe und ein Belbhert.

Indeffen borfen wir uns doch, wenigstene brus berlich, jenes entfernten Schatzes der beutschen Fabal-

bellehre freuen, der fich am Enbe der bewohnten Beit, in Island, erhalten ober mfammengefuns ben "Indichneich die Sagen ber Mormanner und driftiden Belehrten augenscheinlich bereichert hat. ich menneider Rordischen Coba: Als eine Samms lung vom Urkunden der Sprache und Denkart eines bentichen: Bollsftammes ift fie allerbings and und tiochft merkwürdig. Die Morhologie diefer Nords lander mit ber griechischen mi vergleichen. fant lebereich ober unnus werden, nachbem man die Ums. corfuchung auffelt; fehr vergeblich ware es aber, einen Soiner ioder Dhian unger biefen Stalben git, erwarten. Bringet bie Erbe allenthalben Ginerick Fruchte hervor? und find bie edelften Brichte biefes Urt nicht Folgen eines lange gubereiteten, feltnen Bus fandes der Bolfer und Beiten? Laffet uns alfo itt diefen Gedichten und Gagen ichaben, mas mir in ihnen finden, einen eignen Beift rober, funnet Dichtung, farter, reiner und treuer Gefühle, fammet einem nur zu funftlichen Gebrauch bes Reris unfrer Sprache: und Dant fei jeder aufbewahrene ben, jeder mittheilenden Sand, Die zum allaemeis nern ober beffern Gebrauch biefer Rationalichite beitragt. Unter den Damen berer, die in fruber

ven und neueren Zeiten Ruhmwurdig dage beiten; gen, 20) nenne ich in unsern Zeiten auch für die Geschichte der Menschheit, den Ramen Suhrn: mit Dank und Ehre. Er ist es, der uns von Iss kand her dies schone Mordischt in neuem Gianze hervorschimmern list: er selbst und andre such eichen es auch in den Horizout unserr Kannenisse zum richtie: gern Sebrauch einzusübren. Leider können wir Deutsche von unsern alten Sprachschässen nicht viel aufzeigen: 213) die: Lieder unser Barden sind verslohren; der alte Lichkaum unser Heldensprache, pranze, außer Menigem, nur mit seine jungar Plüthe.

Als die deutschen Bolter bas Christenthum ans genommen hatten, fochten sie bafür, wie für ihre Konige und ihren Abel; welche achte Degentrene denn außer ihren eignen Boltern, den Alemannen, Thus

<sup>40)</sup> Samund, Suorro, Refenius Worm, Corfaus, Stephanius, Bartholin, Beifler, Ihe re, Goranson, Thorfelin, Brichfen, Die Maynai, Anchersen, Eggers u. f.

<sup>(11)</sup> In Schiltere chefauro ift, aufer Benigen, bas funft hie und ba ju finden, unfer Reichthum beig fammen, und nicht febr betrachtlich.

Thuringern, Bapern und Sachfen , bie armen Slaven, Preugen, Ruren. Liven und Efthen reichlich erfahren haben. Bum-Ruhme gereicht es ihnen, baß fle nuch gegen die fpater eindringende Barbaren als eine lebendige Mauer fanden, an ber -fich die tolle Buth der Sunten, Ungarn, Mogae Ien und Turten jerfchelle. Sie alfo finds, die den größeften Theil von Europa nicht nur erobert, bes pflanzt und nach ihrer Beife eingerichtet, fondern auch befchust und befchirmt haben; fonft hatte auch' bas in ihm nicht auffommen tonnen, was aufger tommen if. ... She Stand unter ben andern Bolk Fern, ihr Rriegesbund und Stammescharafter find alfa bie Brundveften ber Cultur, Freiheit und Sig' derbeit Europa's geworben; ob fie nicht auch durch. ibre politifde Loge an bem langfamen Fortgange bies fer Eultur mit eine Urfache feyn muffen? bavon wied ein unbescholtener Beuge, Die Geschichte, Bee richt geben.

- 4 . TV. - 4.5.

Slavische Bolfer.

Die Slavischen Wölfer nehmen auf ber Erde 'ete

nen großetn Ranm ein, als in ber Befdicte, une ter andern Urfachen auch besmegen, weil fie ents fernter von den Romern lebten. Bir fennen fie guerft am Don, fpat ibin an ber Donau, bort uns ter Gothen, bier unter Junnen und Bulgarn, mit benen fie oft bas Roffiche Reich fehr beunruhigten. meiftens nur als mitgezogene, belfende pher bienens De Wolfer. Eros ihrer Thaten Bie und ba, maren fle nie ein unternehmendes Rriegs, und Abentheuer wolf, wie die Deutschen; vielmehr rueten fie bies fen ftille nach. und befehten ihre leerdelaffenen Midi be und Lander, bis fie endlich den ungeheuren Strich inne batten, ber vom Dom jur Elbe, worf Der Offfee bis jum abriatifchen Deer reichet. Bon Laneburg an über Drecklenburg, Dommern, Brans Denburg, Sachfen, Die Lausnit, Bohmen, Dabs ren , Schleffen , Dolen , Rugland erftrecten fich thre Bohnungen bieffeit ber Karpathifden Gebure ge: und jenseit berfelben, wo fie fruhe foon in der Rallachei und Moldau faffen, breiteten fie fic, burd manderlei Bufalle unterftugt, immer weiter und weiter aus, bis fie der Raifer Beraflius auch in Dalmatien aufnahm, und nach und nach bie Sonigreiche Glavonien, Bosnien, Gervien, Dat matien

matten von ihnen gegrundet wurden. In Dannos wien wurden fle eben fo zahlreich, von Friaul aus bezogen fie auch die füdoftliche Ede Dentichlands, Mfo daß the Bebiet fich mit Stevermart, Rient then, Rrain veffichloß; ber ungeheuerfte Erbftrich, den in Europa Gine Ration größtentheils noch jest Allenthalben ließen fie fich nieber, mit Demofinet. bas von andern Wolfern verlaffene Land ju befiben, es als Coloniften, als Birten ober Acterleute ju batie en und zu nuben; mitbin war nach allen vorberger gangenen Berbeerungen ; Durch : und Ausgagen iff re Beranfolofe, fleifige Begenwart ben Lanbern ersprießtich. Sie liebten bie Landwirthschaft, et nen Borrath von Beerden und Getrate, aud mandetlei baudliche Runfte, und eröfneten allents hatten mit ben Erzeugniffen ihres Landes und Riels Bes einen nüblichen Sandel. Langs ber Offte von Babed an hatten fie Geeftebte erbauet, unter mel den Bineta auf der Infel Rugen das Glavische Ums ferdam mar; fo pflagen fie aud mit den Preußen, Ruren und Letten Gemeinschaft, wie die Sprache biefer Bolfer zeiget. In Onepr hatten fie Riem, am Boldow Nomgorod gebauet, welche bald blus bende Sandelsfidote murben, indem fie das fcmare ality.

Je Meer mit ber Offfee vereinigten und bie Drobues te ber Morgenwelt dem nord; und meftlichen Euros pa zuführten. In Deutschland trieben, fie ben Berge bau, verftanden bas Schmelzen und Bieffen bet Desalle, bereiteten bas Sala, verfertigten Leine mond, braueten Meth, pflanzten Fruchtbaume. und führeten nach ihrer Art ein frobliches, mufitas lisches Leben. Gie maren milbthatig, bis jur Bert Schwendung gaffren, Liebhaber ber landlichen Freie beit, aber untermurfig und gehorfam, des Maubens und Plunderns Feinde. Alles das half ihnen nicht gegen die Unterbrucfung ; ja es trug ju derfelben bei. Denn da fie fich nie um die Oberherrschaft ber Belt bewarben, feine Eriegefüchtige erbliche Fürften uns ter fich batten, und lieber fleuerpflichtig wurden, wenn fie ihr Land nur mit Rube bemahnen fonnten : fo haben fich mehrere Rationen, am meiften aber Die vom Deutschen Stamme, an ihnen bart vers fündigt.

Schon unter Karl bem Großen gingen jene Uns terdruckungstriege an, die offenbar handelsvortheis je zur Utsache hatten, ob sie gleich die christliche Res Ligion zum Vorwande gebeauchten: benn ben helbens mäßigen Franken mußte es freilich bequem senn, eine fleifige. ben Landban und Sandel teefembe Mation als Anechte zu befandeln , fatt felbite biefe Ranfte au: fernen und au troiben. Bas die Fram den angefangen hatten, vollführten die Suchfen: in nangen Drovingen wurden bie Glaven aufgerottet ober ju Leibeigenen gemacht, und ihre Eandereien unter Bifcofe und Cbelleute vertheilet. Ihren Danbet auf der Oftfee gerftorten norbifche Gierna nen; ihr Bineta nahm burch die Danen ein tram riges Ende, und ihre Refte in Dentschland find bem abnlich , mas die Spanfer aus ben Peruaners machten. Mit es ein Bunder, daß nach Sabrhunk berten ber'Unterjochung und ber tiefften Erbitterung Diefer Ration gegen ihre driftlichen Berren und Ranber ihr weicher Charafter jur argliftigen, grans famen Rnechtsträgheit berabgefunten mare? Und Dennoch ift allenthatben, jumal in Lanbern, mo fie einiger Rreiheit genießen, ihr altes Geprage noch Ungludlich ift bas Bolf badurch worden, Dan es bei feiner Liebe gur Ruhe und gum hauslie den Rleif fich feine baurenbe Rriegeverfaffung geben tonnte, ob es ihm wohl an Tapferfeit in einem bie Bigen Biderftanbe nicht gefehlt hat. Unglucklich, Das feine Lage unter ben Erbolltern es auf Giner 2 3 **Ocis** 

Beite ben Dentiden fo nabe brachte, und auf ber andern feinen Ruden allen Anfallen offlicher Tatas wen frei lief. unter welchen, fogar unter ben Dor golen, es viel gelitten, viel gebulbet. Das Rad ber andernden Beit dreffet fich indeft unaufhaltfam: und da diefe Rationen größtentheils ben ichonften Erbftrich Enropa's bewohnen , wenn er gang bes Sauet und ber Sandel baraus erofnet murbe; ba es auch wohl nicht anders qu benfen ift. als baff in Europa die Gefehgebung und Politit fatt des fries gerifchen Seiftes immer mehr ben ftillen Rleif und das rubige Berfehr der Bolfer unter einander before bern muffen und beforbern merben : fo werbet auch ihr fo tief verfuntene, einft fleißige und gludliche Wolfer, endlich einmal von eurem langen tragen Schiaf ermuntert, von euren Oflaventetten befreis et. eure iconen Begenden vom abriatifden Deer bis jum farpathifden Geburge, vom Dom bis jur Mulda ale Eigenthum nuben, und eure alten Kefte bes ruhigen Bleißes und Sandels auf ihnen feiern dorfen.

Da wir aus mehreren Gegenden ichene und nute bare Beitrage jur Befchichte biefes Bolte haben:

V2) so ift ju wanken, daß anch aus andern ihre Luden erganzt, die immer mehr verschwindenden Beste ihrer Gebrauche, Lieber und Sagen gesammt let, und endlich eine Geschichte bieses Willamsframmes im Ganzen gegeben wurde, wie sie das Semalde der Menschheit sodert.

## V.

## Fremde Bolfer in Europa.

Ine bisher betrachtete Nationen konnen wir, die einzigen Ungarn ausgenommen, als alte Europäissche Stammvölfer ansehen, die seit undenklichen Beiten dahin gehören. Denn ob sie gleich einst auch in Aften mögen gesessen haben, wie die Berwands schaft mehrerer Sprachen vermuthen läßt: so liegt doch diese Untersuchung, sammt dem Bege, den sie aus der Arche Noah genommen haben, senseit unstere Geschichte.

Aufer

<sup>12)</sup> Grifch, Popowitsch, Müller, Jordan, Strietter, Gerken, Möhsen, Anton, Dobner, Taube, Sortis, Sulzer, Rossignoli, Dosbrowski, Poigt, Pelzel u. f.

Anger ihnen aber giebts noch eine Reihe frems ber Bolter, die in Europa entweder einft ihre Rob fe gespielt und zum Glut oder Unglud deffeiben beigetragen haben, oder folche noch jeho spielen.

Dahin gehören die Hunnen, die unter Attila einst eine so große Strecke der Lander durchzogen, überwunden und verwüstet haben; nach aller Wahrs scheinlichkeit und nach Ammians Beschreibung ein Bolk Mogolischen Stammes. Hätte der große Ats tila sich nicht von Rom hinweg bitten lassen, und die Hauptstadt der Welt zur Hauptstadt seines Mets ches gemacht; wie schrecklich anders ware die gans ze Europäische Geschichte! Nungingen seine geschlas genen Volker in ihre Steppen zurück, und ließen uns, Gottlob! kein heiliges Römisch Kalmusstisches Kaiserthum in Europa.

Nach ben hunnen haben die Bulgarn einst ete ne fürchterliche Rolle im östlichen Europa gespielet, bis fie, so wie die Ungarn, jur Annahme ber chrifts Uchen Religion gebändigt wurden, und sich juleht gar in die Sprache der Slaven verlohren. Auch das neue Reich zerfiel, das sie mit den Wlachen vom Berge hamus sissteten; sie fanten in die vers mische mifchte große Maffe ber Boller bes badifch's thorifche thracischen Erdftrichs, und ohne unterscheibenben Bollscharafter führt nur noch eine Proving des Lürkischen Beiche ihren Namen.

Biele andre Bolfer übergehen wir, Chazaren, Avaren, Petschenegen u. f., die bem morgenlandit ichen, dum Theil auch westlichen romischen Reich, auch Gothen, Glaven und andern Bolfern gnug zu schaffen gemacht hatten, endlich aber ohne eine daurende Stiftung ihres Namens entweder nach Alfien guruckgingen, oder in die Dasse der Bolfer versanken.

Moch weniger barfen wir uns auf jent Refte ber alten Sthrier, Thracier, und Macedonier, dig Albanier, Blachen, Arnauten einlaffen. Sie find Leine Fremblinge, sondern ein alt: Europäischer Wilh Lerstamm; einst waren sie Hauptnationen, jeht sind sie unter einander geworfene Erummer mehres ter Bolter und Sprachen.

Sang fremde find für uns auch jenezweite hung nen, die unter Gengischan und feinen Rachfolgerm Europa verwüsteten. Der erfte Eroberer deang unaufhaltsam bis an ben Onepr, anderte plosich felne Gebaniser und Sing mutiker fein Nachfolgen kum mit Feuer und Ochwert bis in Deutschland; waird niber auch juväck gettieben. Bengischand Enfel unterjochte Ruskland, das andeithals huns bert Jahre den Mogolen steuerbar blieb; endlich warf es das Joch ab, und ging in der Folge seibst diesen Boifern gebietend entgegen. Mehr als eine mal sind jene rauberischen Wolfe der Usatischen Erdshifte, die Mogolen, Verwüster der Welt worden; Europa aber zu ihrer Steppe zu machen, hat ihnen pie geglückt. Sie haben es auch nie gewollt; sons dern begehrten nur Beute.

Alfo fprachen wir blos von denen: Ablern; bie als Bester und Mitwohner sich in unferm Beles theil eine langere oder talezere Danier erwarben; und dieses find

1. Die Araber zuerst. Micht nur hat dies seis Bolf dem morgensändischen Raiserthum in dreis en Theilen der Welt den ersten großen Hauptstoß gest geben, sondern da sie Spanien 770 Jahre Theile weise besessen, außerdem auch in Sieilien, Gardie wien, Corsta und Neapel ganz oder zum Theil sans ge geherrschet haben, und meistens nur Spielmeise.

diese Besteungen verlehren; fo blieben allenshation in der Sprache und Donkare, in Anlagen und Eine richtungen Spuren von ihnen jurud, die theskinsch unausgetilgt find, theils auf den Beist ihrer damas ligen Rachbarn und Witwehner sehr gewetzthaben. In mehreren Orten jundere fich bei ihnen die Jas tel ber Biffenschaft für das damals biedarischa Europa an, und auch bei dem Arenzähgen ward die Bestänntschaft wie ihren motgenkindischen Briddern unsern Getecheil ersprießlich. Da darviell versell ben in den von ihnen bewohnten Ländern zum Cheuftenthim übergetreten sind: so sind sie daburich, im Spanien, Scielien und sonst, Europa felbst eine verleibet worden.

2. Die Türken, ein Bolk aus Turkestan, ist Trab seines mehr als dreihunderrjährigen Aufente halts in Europa diesem Weletheil noch immer frams de. Sie haben das morgenländische Reich, das über tausend Jahre sich selbst und der Erde zur Lask war, gernder, und ohne Wissen und Willen die Lunste badurch Westwarts nach Europa getrieben, Durch ihre Anfälle auf die Europaischen Wächte has ben sie dieselbe Jahrhunderte lang in Tapserteit was hend erhalten, und jeder fremden Alleinherrschaft

im fichen Gegenden vorgebenget;, ein geringes Gutu gegen das aungleich igrößere Uebel, daß sie die schöne kruftsieher Kuropa's zu einer Wüste, und die eink kunneichsten griechtichen Boller zu treulosen Stlat ven. In diederlichen Barbaren gemacht haben. Wieswiese Werte der Kunft sind durch diese Unwissenden diese Unwissenden zestickt marbem ist wiederhergestellt werden kuntergeganz gen, das nie wiederhergestellt werden kappt. Ihr Neich ist ein großes Geschugus für alle Kuropäer, die daripp seben; es wird untergehen, wenn seine Zeis kumpt. Deun mas sollen Fremdlinge, die nach Lahrtausenden affanische Barbaren seyn mallen woos sollen seine Europa?

3. Die Juben betrachten wir hier nur als die parasitische Pstanze, Die sich beinah allen Europäissen Mationen angehängt und mehr oder mindek von ihrem Saft an sich gezogen hat. Nach dem Untergange des alten Roms waren ihrer, Bergleischungsweise, nur noch wenige in Europa; durch die Berfolgungen der Araber kamen sie in großen Sausen herüber, und haben sich selbst Nationeus weise vertheilet. Daß sie den Aussas in unsern Welttheil gebracht, ist unwahrscheinlich; ein ärges ser Aussah wars, daß sie in allen barbarischen Jahr

bunderten als Becheler, Unterhandler und Reiche. Inechte niederträchtige Werfzeuge bes Buchers murs ben, und gegen eignen Gewinn bie barbarifchftolse Unwiffenheit der Europäer im Sandel badurch ftarts Granfam ging man oft mit ihnen um, und erprefte tyrannifd, mas fle burd Seis und Betruge oder durch Fleiß, Augheit und Ordnung erwarben hatten : indem fie aber folder Begegnungen ges wohnt waren und felbft darauf rechnen mußten, fo überlifteten und erpreften fie befto mehr. Indeffen waren fie der damaligen Beit, und find noch jeht manchen ganbern unentbehrlich; wie benn auch nicht ju laugnen ift, daß durch fie die hebraifche Litteratur erhalten, in den dunkeln Beiten die von ben Arabern erlangte Biffenschaft , Argneifunde und Beltweisheit auch durch fie fortgepfignat und fonft manches Gute geschafft worben, wozu fich fein andrer als ein Jude gebrauchen ließ. Es wird eine Beit tommen, ba man in Europa nicht mehr fragen wird, wer Jude ober Chrift fei : benn auch ber Stude wird nach Europhischen Gefeben leben, und aum Beften des Staats beitragen. Rur eine bars bariiche Berfaffung hat ihn baran hindern, ober feine gahigfeit ichablich machen mogen.

Ideen, IV. Th.

4. 36 übergehe die Urmenier, die ich in uns ferm Belttheil nur ale Reifende betrachte : febe aber bagegen ein gabireiches, fremdes, heibnisches, unteriredifches Bolf faft in allen Landern Europa's. bie Rigeuner. Wie fommt es hieher? wie foms men die fleben bis achtmal hundert taufend Ronfe hieher, die ihr neueltet Befchichtichreiber gablet ? 13) Eine verworfne Inbifche Rafte, Die von allem. was fich abttlich, anftandig und burgerlich nennet. ihret Geburt nach entfernt ift und biefer erniedrie genden Beftimmung noch nach Inhrhunderten tren bleibt, wohn taugte fie in Europa, als gur militar rifden Rucht, die boch alles aufs ichnellfte biscis blinitet?

VI.

Allgemeine Betrachfungen und Folgen.

o ungefahr erscheint bas Gemahlbe ber Bole Berichaften Europa's; welch eine bunte Bufammens fegung, die noch verworrener wird, wenn man fie Die Zeiten, auch nur die wir tennen, binab begleis

tet.

<sup>13)</sup> Brellmunn biffor. Berfuch über bie Bigeuner 87. Rudigers Zumachs jur Sprachenkunde 82.

fet. So wars in Japan, Tima, Indien nicht mis in feine Mage ober Werfassing eingeschlossenen Lande. Und dach hat Europa über den Alpen kein großes Meer, so daß man glauben follte, daß die Bolter hier wie Mauern neben eins ander hatten ftehen mögen? Gin kleiner Blick auf die Beschaffenheit und Lage des Welttheils, so wie auf den Character und die Eveignisse der Nationem ziebt darüber andern Ausschluß.

1. Siehe dort Oftwarts jur Rechten Die ungeheure Erdhohe, die die Affiatische Tatarei beift, und wenn bu bie Bermirrungen ber mittlern Euros våifden Befdichte liefeft, fo magft bu wie Triftram feuften: \_baher ftammt unfer Unglad! \_ darf nicht untersuchen, ob alle nordische Europäer und wie lange fie dort gewohnt haben? denn einft war bas nange Rordeuropa nicht beffer; als Sibes rien und die Mungalet, jene Mutter der horden : dort und hier war nomadischen Wolfern das trage Umbergieben, und die Rhan = Regierung unter tas tarifchen Magnaten erblich und eigen. Da nun überdem das Europa über den Alpen offenbar eine berab gesenkte Flache ift, die von jener Bolkerreis den tatarifchen Dabe Beftwarts bis ans Deer . 20 2 reicht,

veicht, and welche alfo, wenn bort barbarifche Bors ben andre Borden brangten, die westlichen berabs ffurgen und andre forttreiben niuften : fo mar bas mit ein langer tatarifder Buffand in Europa gleiche fam geographisch gegeben. Dieler ungngenehme Anblick min erfollt über ein Jahrtaufend bin die Eus ropaifche Gefchichte, in welcher Reiche und Bolfer nie zur Rube fommen, weil fie entweber felbft bes Wanderns gewohnt waren ober weil aubre Matios nen auf fie brangten. Da es also unlaugbar iff. baff in der alten Belt das große Affatifche Geburge mit feinen Rortgangen in Europa bas Rima und ben Charafter der Nords und Sudwelt wunderbae Scheide: fo laffet Rordwarts der Alpen uns über unfer Baterland in Europa wenigstens dadurch tros fen , daß wir in Sitten und Berfaffungen nur jur perlangerten Europaischen, und nicht gar jur urs fprunalicen Affatifden Tatarei gehören.

2. Europa ist, jumal in Bergleichung mitdem nördlichen Asien, ein milderes Land voll Ströme, Ruften, Krummen und Buchten: schon das durch entschied sich das Schickfal seiner Bolker vor jenen auf eine vortheilhafte Beise. Am See bei Alsow

Affor fowohl ats am fdmargen Meere waren fie ben Griechifden Dftangfiabten und dem reichften Sanba ber damaligen Belt nabe : alle Nationen, bie bier verweilten ober aar Reiche frifteten, famen in bie Befannefchaft mehrerer Bolfer, ja gar zu einiger Runde ber Biffenichaften und Runfte. Infonders Seit aber warb die Offfee ben Morbeuropaern bas, mas bem fiblichen Europa bas mittellandische Meer war. Die Dreußische Rufte mar burch ben Bern-Reinhandel icon Griechen und Romern befannt worden; alle Mationen, die an berfelben mobnten, welchen Stammes fie maren, blieben nicht ohne eis niges Commerz, bas fich balb mit bem Banbel bes fcmargen Meers verband und fogar bis zum weißen Meer erfrecte; mithin ward zwischen Oudaffen und bem belichen Europa, amifchen bem Affatifchen und Europaischen Morben eine Art Bolfergemeine fchaft gefnupfet, an der auch fehr uncultivirte Das tionen Theil nahmen. 14) An der fandinavischen Rufte und in der Mordfee wimmelte bald alles von Sandelstenten, Seeraubern, Reifenden und Abens D 3 thens

<sup>14)</sup> In Sischers Geschichte des deutschen Sandels Eh. 1. sind hierüber sehr Krauchbare Collectaneck gesammlet.

theurern, die fich in alle Meere, an die Ruften und Lander aller Europäischen Bolfer gewagt, und Die wunderbarften Dinge ausgeführt haben. Die Bek gen fnunften Gallien und Britannien gufammen, und auch das mittellandifche Meer blieb von Bagen der Barbaren nicht verschont: fie wallfahrteten nach Rom, fie dienten und handetten in Ronftantis nopel. Durch welches alles bann, weil die lange Wolferwanderung ju Lande bagu fam, endlich in Diefem fleinen Belufeil bie Unlage zu einem großen Mationen = Werein gemacht ift, ju bem ohne ihr Wiffen ichon die Romer durch ihre Eroberungen vorgearbeitet hatten, und der fcwerlich anderswo, als hier ju Stande fommen fonnte. In feinem Welttheil haben fich die Bolfer fo vermifcht, wie in Europa: in feinem haben fie fo ftart und oft ihre Bohnplage, und mit benfelben ihre Lebensart und In vielen Landern murbe es Sitten verandert. jebo ben, Einwohnern , jumal einzelnen Familien und Menfchen fcwer feyn, ju fagen, welches We fcblechtes und Bolfes fie find? ob fie von Gothen, Mauren, Juden, Rarthagern, Romern; ob fie Rymren, Burgundern, Franken, von Galen. Mormannen, Sachsen, Slaven, Finnen, 3llys viern herstammen? und wie sich in der Reihe ihrer Borfahren das Biut gemischet habe? Durch hust dert Ursachen, hat sich im Verfolg der Jahrhunderes die alte Stammesbildung mehrerer Europäischen Mationen gemildert und verändert; ohne welche Verschmeizung der Allgemeingeist Europa's schwere lich hatte erweitz werden mögen.

3. Daß wir bie altesten Bewohner biefes Welttheils jest nur in die Geburge, ober an Die außersten Ruften und Ecten beffelben verbrangt finben, ift eine Raturbegebenheit, die in allen Beltgegenden, bis ju den Infeln des Uffatig' fchen Deers, Beispiele findet. In mehreren bere felben bemohnte ein eigner, meiftens roberer Bob Berftamm die Beburge, mahricheinlich die altern Einwohner bes Landes, die jungern und fuhnen. Ankommlingen hatten weichen muffen; wie konnte es in Europa anders fenn, wo fich die Bolfer mehr ale irgendwo andere brangeten und forttrieben? Die Reihen berfolben geben indes an wenige Sauptnag enen gufammen, und was fonderbar ift, auch in perfchiednen Begenden finden wir diefelben Bolfer, bie einander gefolgt ju feyn fcheinen, meiftens bei D 4 einans

einander. Co togen bie Romren ben Galen, Die Deutschen ihnen beiben, bie Claven ben Deutschen nach und befesten ihre ganber. Bie Die Erblagen in unferm Boben, fo folgen in unferm Belttheil Bolferlagen auf einander, amar oft burch einander geworfen, in ihrer Urlage indeffen noch tanntlid. Die Korider ihrer. Sitten und Sprachen haben bie Beit ju benuten, in der fie fich noch unterscheiden : denn alles neigt fich in Europa zur allmaligen Auss loidung ber Mationaldaraftere. Mur hate fich ber Befchichtschreiber ber Menfcheit hiebei, bag er teis nen Bolferftamm ausschließend zu feinem Lieblinge mable, und dadurch Stamme verfleinere, benen bie Lage ihrer Umftanbe Blud und Ruhm verfagte. And von ben Glaven hat ber Deutsche gelernt : ber Rymr und Lette hatte vielleicht ein Grieche merben Bonnen, wenn er zwischen ben Wolfern anders ges Bir tonnen fehr gufrieben Rellet gewesen mare. fenn, daß Bolter von fo ftarter, fconer, eblet Bilbung, von fo teufchen Sitten, bieberm Ber fande und reblicher Gemutheart als bie Deutschen waren, nicht etwa hunnen ober Bulgarn, bie Ris mifche Belt befetten; fie aber beswegen für bas erwählte Gottesvolf in Europa ju halten, bem feit nes

nes angebohrnen Abels wegen die Belt gehörte, und bem diefes Borzugs halber andre Beiter zur Anechtschaft bestimmt waren, dies ware der umdle Stolz eines Barbaren. Der Barbar beherrscht; der gebildete tleberwinder bildet.

4. Von felbst hat sich fein Wolf in Europa aur Cultur erhoben; jebes vielmehr hat feine als ten roben Sitten fo lange beigubehalten geftrebet, als es irgend thun fonnte, wogn benn bas burftige raufe Rlima, und die Rothwendigfeit einer wilden Rrieasverfaffung viel beitrug. Rein Europaifches Bolt 3. B. hat eigene Buchftaben gehabt ober fic felbft erfunden; fowohl die Spanischen als Mordie ichen Runen ftammen von ber Schrift anbrer Bob fer: ' die gange Cultur bes nards ofts und westlichen Europa ift ein Gemachs aus Romifch : Griechifche Arabischem Samen. Lange Beiten brauchte bies Bemachs, ehe es auf biefem bartern Boben nur gedeihen und endlich eigne, Anfangs fehr faure Aruchte bringen konnte; ja auch hiezu war ein sone berbares Behitel, eine fremde Religion nothie. um das, mas die Romer durch Eroberung nicht hate ten thun tonnen, burch eine geiftliche Eroberung

an vollführen. Bor allen Dingen muffen wir alfo dies neue Mittel der Bildung betrachten, das feis nen geringern Zweck hatte, als alle Wölfer zu Eis nem Bolk, für diese und eine zukunftige Welt glücks lich, zu bilden, und das närgend kraftiger als in Europa wirkte.

Das Zeichen ward jeht prächtig aufgerichtet, Das aller Welt zu Troft und hoffnung steht, Zu dem viel tausend Geister sich verpflichtet, Zu dem viel tausend Herzen warm gefieht, Das die Gewalt des bittern Tods vernichtet, Das in so mancher Siegesfahne weht; Ein Schau'r durchdringt des wilden Kriegers Glieder;

Er fieht bas Rreus, und legt bie Baffen nieber.

## Siebenzehntes Buch.

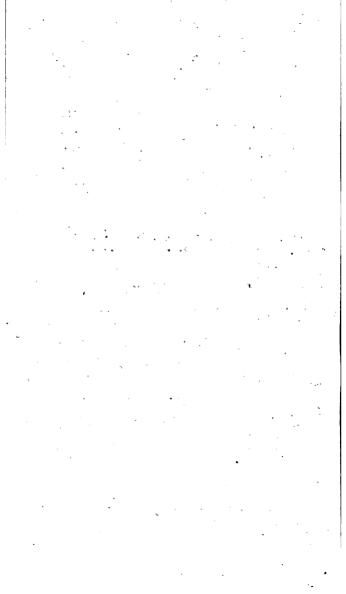

lebengig Jahre vor bem Untergange bes 3fte difchen Staats ward in ihm em Dann ges bohren, ber fowohl in bem Gebantenreich ber Dens fchen, als in ihren Girren und Berfaffungen eine anerwartete Revolution bewirft hat, Jefus. Arm gebohren, ob er moht vom alten Ronigshaufe feines Bolks abstammte, und im tohesten Theil feines Landes, fern von der gefehrten Beisheit feiner angerft: verfallenen Ration erzogen , lebte er bie großefte Beit feines furgen Lebens unbemerft, bis er, durch eine himmlische Erscheinung am Jordan eingeweihet, amolf Menschen feines Standes als Schuler ju fich jog , mit ihnen einen Theil Jubaa's burchreifete, und fie balb barauf felbft als Boten eines herannahenden neuen Reichs umber fandte. Das Reich, das er anfundigte, nannte er bas Reich Gottes, ein himmlifches Reich, ju welchem

nur

nur ausermablte Denfchen gelangen konnten, welchem er alfo auch nicht mit Auflegung außerlicher Pflichten und Bebrauche, befto mehr aber mit eis ner Aufforderung ju reinen Seiftes und Semuths: Die achteste Humanitat ift in tugenden ginlud. den wenigen Reden enthalten, die wir von ihm has ben; humanitat ifts, mas er im Leben bewies, und burch feinen Cod hatraftigtet wie er fich benit felbft mit einem Lieblingenamen, ben Menfchen fohn, pannte. Daß er in feiner Ration, infone berheit unter ben Armen und Gebruckten viele Une hanger fand, aber auch von denen, die bas Bolt fceinheilig druckten, bafp aus bem Bege geraumt ward, fo daß wir die Zeit, in welcher er fich ofe fentlich zeigte, faum bestimmt angeben fonnen; beibes mar bie naturliche Folge ber Situation, in welcher er lebte.

Was war nun dies Reich der himmel, defi fen Unkunft Jesus verkündigte, zu wunschen ems pfahl, und selbst zu bemirken strebte? Daß es keine weltliche hoheit gewesen, zeigt jede seiner Reden und Thaten, bis zu dem letten klaren Bes kanntniß, das er vor seinem Richter ablegte. 214 ein ein geistiger Erretter seines Geschlechts wollte er Menschen Gottes bilden, die, unter welchen Gen seinen Grundschen Gen seinen Grundschen andrer Wohl beförderten und seihest duldend im Neich der Wahrheit und Gute als Könige herrschen. Daß eine Absicht dieser Art der einzige Aweck der Borser hung mit unserm Geschlecht senn könne, zu wellt ihem auch, je reiner sie denken und streben, alle Weisen und Guten der Erde mitwirken mussen, alle mitwirken werden; dieses ist durch sich selbst klarz benn was hätte der Mensch für ein andres Ideal seiner Vollkommenheit und Glückseligkeit auf Erden, wenn es nicht diese allgemeins wiekende reine Hun manität wäre?

Berehrend beuge ich mich vor deiner edr ten Gestalt, du Saupt und Stifter eines Reichs von so großen Zwecken, von so daus rendem Umfange, von so einfachen, lebendigen Grundsähen, von so wirksamen Triebsedern, daß ihm die Sphäre dieses Erdelsbens selbst zu enge schien. Nirgend finde ich in der Geschichte eine Revolution, die in kurzer Zeit so stille veranlaßt, durch schwache Werkzeuge auf eine so sonderbare Art, su einer nach unabsehlichen Wirtung allenthalben auf ber Erde angepflanzt, und in Gutem und Boisem bebauet worden ift, als die sich unter dem Nammen nicht Deiner Religion, d. i. Deines lebendle gen Entwurfs zum Bohl der Menschen, sondern größtentheils einer Religion an dich, d. i. einer Behandenlosen Andetung Deiner Derson und Deit gest Kreuzes den Boltern mitgetheilt hat. Dein heller Geist sahe dies selbst voraus; und es ware Entweihung Deines Namens, wenn man ihn beg jedem truben Abstus Deiner reinen Quelle zu nem nan magte. Wir wollen ihn, so weit es seyn kann, picht nennen; vor der ganzen Geschichte, die von Dir abstammt, stehe Deine stille Gestalt allein.

I.

Urfprung des Christenthums, sammt den Grundsägen, die in ihm lagen.

So sonderbar es scheinet, daß eine Revolution, bie mehr als Einen Belttheil der Erde betraf, aus bem verachteten Juda hervorgegangen: so finden fich doch, bei naherer Ansicht, hiezu hiftorische Grun

Grande. Die Revolution nämlich; die von hierausging, war geiftig; und fa verachtlich Griechen: und Romer von den Juden benten mochten :- foblieb es ihnen boch eigen, baß fie vor andern Bols-Fern Uffens und Europens aus alter Beit Ochriften; befagen, auf welche ihre Berfaffung gebauet mar, und an welchen fich , Dicfer Conftitution gufolges eine besondre Urt Wiffenichaft und Litteratur ause. Beder Griechen, noch Romer bes bilden mußte. fagen einen folden Cober religiofer und politifcher ber, mit altern gefdriebenen Ge Ginrichtung, fchlechte: Urfunden verfnupft, einem eignen jable reichen Stamm anvertrauet mar, und von ihm mit aberglaubifcher Berehrung aufbehalten murbe. Dothe wendig erzeugte fich aus biefem verjahrten Buchs faben mit ber Beitfolge eine Urt feineren Ginnes, au welchem die Juden bei ihrer oftern Berftreuung unter andre Bolfer gewöhnt murben. 3m Ranon ihrer beiligen Schriften fanben fich Lieber, moralle fche Opruche und erhabene Reben, die, ju vers Schiedenen Beiten nach den verschiedenften Unlaffen gefchrieben, in Gine Sammlung gusammen wuchs fen , welche man bald als Gin fortgehendes Guftem betrachtete, und aus ihr Ginen Sauptfinn gog. Die Joeen, IV. Th. Pros Propheten biefer Dation, Die als conffftuirte Bach ter des Lanbesgefenes, jeder im Umfreife feiner Denfart, balb lehrend und ermunteind, balb mar nend bber troffend, immer aber patriotifch boffend bem Boll ein Semafibe bingeftellt hatten, wie es fenn folke und wie es nicht mar, hatten mit biefen Rruchten ihres Beiftes und Bergens ber Dachwelt mancherlei Samenforner zu neuen Ibeen nachgelaß fen , bie jeber nach feiner Art ergieben tonnte. Mus allen hatte fich nach und nach das Spitem von Boffs nungen eines Roniges gebilbet, ber fein verfallenes, bienftbares Bolf retten, ihm, mehr als feine aften größeften Konige, goldene Beiten verschaffen und eine neue Einrichtung ber Dinge beginnen follte. Dach der Sprache der Propheten maren diefe Auss fichten theofratifd; mit gefammleten Reimzeichen eines Meffias murben fie gum lebhaften 3beal auss gebildet, und als Brief und Siegel der Rotton bes trachtet. In Subda bielt bas machfende Cleub bes Bolles biefe Bilber beft; in anbern Landern, 3. B. in Meappten, wo fett bem Berfall ber Monars die Meranbers viele Juden wohnhaft maren, bile beten fich biefe Ibeen mehr nach Griechischer Beife aus: apotrophische Bucher, die jene Beiffaguns AtB. den neu barftelleten, gingen umber: und jest mar Die Beit ba, die diesen Traumereien auf ihrem Bipe fel ein Enbe machen follte. Es erichien ein Mann aus bem Bolt, beffen Geift, über Birngefpinfte irrbifder Sobeit erhaben, alle Soffnungen, Buns fice und Beifagungen ber Dropheten gur Unlage eines ibealifchen Reiche vereinigte, bas nichts wenis ger als ein Jubifches himmelreich fenn follte. Gelbft ben naben Umffury feiner Ration fahe er in Diefem hohern Plan voraus, und weißagete ihrem prachtigen Tempel, ihrem gangen jum Aberglauben gewordnen Gottesdienft ein ichnelles trauriges Ende. Unter alle Bolfer follte bas Reich Gottes tommen, und bas Belt, bas foldes eigenthumlich gu befigen glaubte, ward von ihm als ein verlebter Leichnam Betrachtet.

Welche umfassende Stärke der Seele dazu ger hort habe, im damaligen Judda Etwas der Ark anzuerkennen und vorzutragen, ist aus der unfreunds lichen Aufnahme sichtbar, die diese Lehre bei den Obern und Weisen des Wolfs fand; man sahe sie als einen Anfruhr gegen Gott und Woses, als ein Berbrechen der beleibigten Nation an, deren ger

fammte Soffnungen fie unpaerlotifc gerftorte. Auch den Aposteln mar der Epindaismus des Chriftens. thums die fdwerfte Lehre; und fie den driftlichen Juben, felbft außerhalb Judan, begreifich ju mas then, hatte der gelehrecfte ber Apoftel, Daulus. alle Deutungen Jubifder Dialeftif nothig., Gut baß die Borfebung felbft ben Ausschlag gab, und bag mit bem Untergange Sudaa's die alten Mauern gefturgt wurden, burch welche fich mit unverweiche licher Barte bies fogenannte Ginzige Bolf Gottes von allen Bolfern der Erde fchied. Die Beit bet singelnen Rational: Bottesbienfte voll Stolges und Aberglaubens mar vorüber : benn fo nothwendig bergleichen Ginrichtungen in altern Betten gewesen fenn machten, ale jebe Dation, in einem engen Fas milienfreise erzogen, gleich einer vollen Traube auf ihrer eignen Staude muche : fo mar boch , feit Jahthunderten fcom, in biefem Erdftrich faft alle menschliche Bemuhung bahin gegangen, burch Rries ge, Sandel, Runfte, Wiffenschaften und Umgang Die Bolter ju fnupfen, und die Fruchte eines jeden Bu einem gemeinsamen Trant gu feltern. Borurs theile der National : Religionen fanden diefer Ber einigung am meiften im Bege; ba nun beim alle gemeis

comeisten Dalbungsgeiff ber Romer in ifrem weiten : Reich, und bei ber allenthalben verbreiteten eflettis Schen Philofophie, (biefer fonderbaren Bermifchung 'aller Schulen und Geften,) jetzt noch ein Wolfsalaube hervortrat, ber alle Bolfer ju Ginem Bolf machte, und gerade aus der hartfinnigen Dation Pam, welche fich fonft fur bie ente und einzige uns ter allen Rationen gehalten hatte: fo war bies als terbinge ein großer, zugleich auch ein gefährlicher Schrift in der Geschithte der Menfcheit, je nach: bem er gethan wurde. Er machte alle Boller ju Brabern, indem er fie Ginen Gott und Seiland Bennen lehrte; er konnte fle aber auch ju Oflaven machen, fobato er ihnen biefe Religion als Jody und Rette aufbrang. Die Schlagel bes Simmels reichs für diefe und jene Belt fonnten in ben Saus ben andrer Rationen ein gefährlicherer Pharifais: mus werben, als fio es in ben Sanden der Juben je gewesen waren.

Ans meiten veng zur schnellen und ftarten Burs gelung des Christenthums ein Gianbe bei, der fich vom Stifter der Religion setuft herschrieb; es war die Weimung von seiner balbigen Ruckfunst, und

ber Offenbarung feines Reichs auf Erben. 30 fus batte mit diefem Stauben vor feinem Richter geftanben, und ihn in den letten Tagen feines Les bens oft wiederholt; an ift hielten fich feine Bes kenner und hofften auf die Erscheinung feines Reis Beiftige Chriften bachten fich baran ein gets Riges, fleischliche ein fleischliches Reich: Die hochgespannte Einbildungafraft jener Gegenden und Zeiten nicht eben überfinnlich idealifirte : fo ent Randen Jubifch driftliche Apotatonien, voll von manderlei Beifagungen, Rennzeichen und Eraus Erft follte bet Untidrift gefturgt merben, und als Chriftus wiederzukommen faumte, follte jes ner fich erft offenbaren, fodann junehmen und in feinen Graueln aufs hochfte machfen, bis die Ers rettung einbrache und ber Biederfommende fein Bolt Es ift nicht ju laugnen, bag Soffnuns gen Diefer Art ju mancher Berfolgung ber erften Chriften Unlag geben mußten: benn ber Beltbes herricherin Rom fonnte es unmöglich gleichgultig fenn, bag bergleichen Meinungen vom ihrem naben Untergange, von ihrer antidriftisch : abscheulichen ober verachtensmerthen Geftalt geglaubt murben, Bald alfo murden folde Propheten als unpatriatis (de

fde Baterfandes und Beltverfichter: ja ale bes alle gemeinen Denichenhaffes, überfahrte Berbrecher ber trachtet; auch mancher, der den Wiedertemmen ben nicht gewarten tounte, lief felbft bem Marty Terthum entgegen. Indeffen ihr eben fa gewis daß diese hoffnung eines naben Reiches Chrifti im himmel ader auf Erben die Bemuther flagt an eine ander band und von der Belt abichlag. Sie ver achteten diese als eine die im Argen liegt, und fas hen, was ihnen fo nahe war, schon vor und um fic. Dies ftartte ihren Muth, bas ju übermins den, was niemand fonft überminden fonnte, ben Beift ber Beit, bie Dacht ber Berfpiger, ben Spott der Ungläubigen; fie weilten als Fremblinge bier und lebten ba, wohin ihr, führer vorangegangen war, und pon dannen er fic bald offenbaren murde.

Anfer ben angeführten Sauptmomenten ber Gefchichte fcheiner es nöthig, einige nahere Buge in bemerken, die jum Bau der Christenheit nicht Wie niges beitrugen.

n**to** a cola<u>tiva d</u>e

Die menfchenfreundliche Denkart, Chrifü hatte benhertiche Cintracht und Perzeihung, that

Ages follfe gegen bie Rothleibenben inid Arften, burg jeber Wificht ber Denfiffeit jum gemeinfcfäfritiben Bante feiner Anflänger gemacht, fo bill bas Chris Rentflum bemnach ein achfrer Bund ber Freunds fchaft und Bruberliebe fenn follte. Ge ift tein Bweifet, Bag biefer Delebfever ber humanitat gur Buffiahme uift Milbbreitung beffelben, wie ullezeit, fo tiffonderholt Anfange viel beigetragen habe. Ar me und Rothtelbende, Gebructe, Rhechte und Stlaven; Bollner und Sunder foligen fich fu ihm; baber die erften Gemeinen bes Chriftenthums von ben Beiben Berfammlungen ber Bettler genannt wurden. Da nun die neue Religion ben Unters Thieb ber Stanbe nach ber bamaligen Beltverfas fung weber aufheben' fonnte noch wollte; fo blieb ihr nichts, als bie driftliche Milbe beguterter Gee len übrig, mit allem dem Unfraut, was auf die fem guten Acter mitfproßte. Reiche Bittmen ver mochten mit ihren Gefchenfen bald fo viel, daß fic ein Saufe von Bettlern ju ihnen hielt, und bei ger gebnem Unlaß auch wohl die Ruhe ganger Gemeis Es fonnte nicht fehlen, daß auf ber nen ftorte. Einen Geite Almofen alle bie walften Schape bes Smmelveiche angepriefen, auf Det anbern gefucht शहुंड murs wurden : und in beiden Raften wich bei niebrigen Ochmeicheleien nicht nur fener edle Stott . Sohn unabhangiger Burde und eines eignen, nugs lichen Rleißes, fondern auch oft Unpartheitichkeit und Bahrheit. Martyret betamen bie Almofens faffe ber Gemeine ju ihrem Gemeingut; Schene fungen an die Gemeine wurden gum Geift bes Chils Renthums erhoben, und Die Sittenlehre beffelben burch die übertriebenen Lobfpruche diefer Gutthaten verberbet. Do nun mohl die Noth der Zeiten auch biebei manches entschuldigt; fo bleibt es behnoch gewiß, daß wenn man die menschliche Gesellschaft mur als ein großes Bolpital, und bas Chriftenthum als die gemeine Almofen : Caffe beffelben betrachtet, in Unfebung der Moral und Politif gulett ein fehr bofer Buftand baraus erwachfe.

2. Das Christenthum sollte eine Gerneine fenn, die ohne weltlichen Arm von Vorstehern und Lehrern regiert wurde. Als hirten sollten diese ber Seerde vorstehen, ihre Streitigkeiten schlichten, ihre Kehler mit Erift und Liebe besseun, individ durch Rath, Alisehen; Lehre und Gespeel und Finnel staten. Ein ebles Ame, werm es

murbig vermaltet wird, und vermaltet ju merben Raum fat: benn es gerfnickt ben Stachel ber Be febe, rattet aus die Dornen der Streitigfeiten und Rechte, und vereinigt ben Geelforger, Richter und Bater. Wie aber, wenn in der Zeitfalge die Birs ten ihre menschliche Beerde als mahre Schaafe bes handelten, oder fie gar als laftbare Thiere ju Dis fteln führten? Qber wenn fatt ber Birten rechts magig beruffene Wolfe unter Die Beerde tamen? Unmundige Folgsamkeit ward alfo gar bald eine driftliche Tugend; es ward eine driftliche Tugend, ben Gebrauch feiner Vernunft aufzugeben und ftatt eigner Ueberzeugung bem Unfehen einer fremden Meinung ju folgen, da ja ber Bifchof an ber Stelle eines Apoftels Bothichafter, Beuge, Lehrer, Muss leger . Richter und Entscheider mar. Dichts mard jest fo hoch angerechnet, als das Glauben, das geautbige Folgen; eigne Meinungen murben hales ftarvige Rebereien , und biefe fonderten ab nom Reich Gottes und der Rirche. Bischofe und ihre Diener-mifchten fich, der Lehre Chrifti jumider, in Familienzwifte, in burgerliche Bandel: bald ges riethen fie in Streit unter einander " mer über ben anbern richten folle.? ... Daber bas Drangen nach YOU

vorzüglichen Gischofsstellen, und die alimasige En weiterung ihrer Rechte; daher endlich der Endsose Weiterung ihrer Rechte; daher endlich der Endsose Zwist zwischen dem geroden und krummen Oraba, dem rechten und tinken Arm, der Krone und Mistra. So gewiß es nun ist, daß in den Zeiten der Tyrannei gerechte und fromme Schiedsrichter, der Weuschheit, die daß Unglück hatte, ohne politische Canstitution zu leben, eine unenthehrliche Califa ger westen: so ist auch in der Geschichte kaum ein größer red Aergewisk dentbar, als der lange Streit zwissen dem geist, und weltlichen Irw, über welchem ein Jahrtonsend hin Europa zu keiner Consistent kommen konnte. Dier war das Salz tunm; kant wollte es zu scharf salzen.

3. Das Christenthum hatte eine Befanntnifformel, mit welcher man zu thm bei der Taufe eintrat; so einsach diese war, so sind mit der Zeit aus den drei upschuldigen Borten, Bater, Sohn und Beist, so viele Unruhen, Versolgungen und Aergernisse hetworgegangen, als schwertich aus drei andern Worten der menschlichen Sprache. Je mehr man vom Institut des Christenthums, als von einer ehrtigen, zum Wohl der Menschan gestiftes

Atfteten Anftale? abkam; befto mehr frecutirte mon jenfeit der Grengen bes menfchlichen Werftanbes: man fand Geheimniffe und machte endlich ben gan; den Unterricht der Uriftlichen Lehre jum Weffeininif. Machdein die Bucher des neuen Teftamente als Ras Aon in die Rirche eingeführt wurden, bewies man - aus ihnen, ja gar aus Buchem ber Schlichen Bers faffung, die man felten in der Unfprache lefen fonns te und von beren erftem Binn man lange abnefoms men war, was fich fowerlich aus ihnen beweifen ließ. Damit Saufton fich Rebereien und Spffeme. benen ju entformmen man das fchimmfte Dittel willite, Kirchenversammlungen und Symben. Bie viele derfelben find eine Schande Des Chriftens thums und bes gefunden Berftandes! Stoly und Unduldsamfeit riefen fle gufammen, Swietracht, Damheilichkeit, Grobheit und Bubereien herrschen auf benfelben ; und gulebt waren es thebermacht. Biffeuhr, Erob, Ruppelei, Betrug ober ein Bus fall, die unter bem Damen bes B. Beifes fur die gange Rieche, ja fur Beit und Emigfeit entschieden. Bald fliblte fich niemand gefchicfter; Glaubonstehe con au bestimmen, als bie christianisimmer Raifer, benen Conftantin bas angebubme Erbreche nachließ, über

aber Bater, Sohn und Beift, über vuoxolog und ouoisoiog, über Gine oder zwei Raturen Chrift. aber Maria die Sottesgebahrerin, den erfchaffenen ober unerfchaffenen Glang bei ber Taufe Chrifte Symbole und Ranons anzubefehlen. Emig mer den diefe Unmaaffungen, fammt ben Solgen, bie daraus erwuchfen, eine Schande des Throns gu Konstantinopel und aller ber Throne bleiben, Die ihm hierinn nachfolgeten : benn mit ihrer unwife fenden Macht unterftutten und verewigten fie Bers folgungen, Spaltungen und Unruhen, die wedet bem Seift, noch ber Moralitat ber Menfchen auf halfen, vielmehr Rirche, Staat und ihre Thronen felbft untergruben. Die Gefchichte des erften drifts lichen Reiche, des Raiferthums ju Ronffantinopel, ift ein fo trauriger Ochauplat nicdriger Berratherete en und abscheulicher Grauelthaten, daß fie bis gu ihrem fdrecklichen Ausgange als ein warnendes aller driftlichpolemischen Regierungen dafteht.

4. Das Christenthum bekam heilige Schriften, die Einestheils aus gelegentlichen Send-schreiben, Underntheils, wenige ausgenommen,

7.1

aus munblichen Erzählungen erwachsen. . ber Beit jam Richtmaas des Glaubens, bald abet auch jum Danier uller ftreitenden Partheten ge macht und auf jede erfinnliche Beife gemiffbraucht Entweder bewies jede Parthei daraus. murden. mas fie erweifen wollte ; ober man icheuete fich nicht. fie ju verftummeln , und im Damen bet Apostel faliche Evangelien , Briefe und Offenbaruns gen mit frecher Stirn unterzuschieben. me Betrug, ber in Sachen biefer Art abidbeulte der als Meineid ift, weit er gange Reihen von Ba folechtern und Beiten ins Unermegliche bin beliget. mar bald feine Gunde mehr, fonbern gur Chre Sots tes und jum Beil ber Seelen ein Berbienft. her die vielen untergeschobenen Schriften ber Apos ftel und Rirchenvater: baher die gabireichen Erdicht tungen von Bundern, Martyrern, Schenkungen, Constitutionen und Decreten , beren Unficherheit burch alle Jahrhunderte ber altern und mittlern Christengeschichte fast bis zur Reformation binauf. mie ein Dieb in der Dacht fortichleichet. Einmal das bofe Principium angenommen mar. bag man jum Rugen der Rirche Untreue begehen. Lugen erfinden, Dichtungen fchreiben borfe, fo mar

ber

ber hiftorifche Glaube verlett; Bunge, Reber, Ges bachtnig und Ginbildungsfraft ber Menfchen harten thre Regel und Richtschnur verlohren, fo daß fatt ber Briechischen und Punischen Treue mobl mit mehrerem Rechte die chriftliche Glaubwurdigfeit genannt werben mochte. Und um fo unangenehmet fällt biefes ins Auge, ba bie Epoche bes Chriftens thums fich einem Zeitalter der trefflichften Geschichts Ichreiber Griechenlandes und Roms anschlieft, bine ter welchen in ber driftlichen Mera fich auf einmal lange Bahrhunderte bin, die mahre Geschichte bets nabe gang verlieret. Conell fintt fie gur Bifcofs: Rirchens und Monchechronit hinunter, weil man nicht mehr für die Burdigften der Menschheit, nicht mehr für Belt und Staat, fondern für die Rirde, oder gar fur Orden , Rlofter und Secre fchrieb , umd, Da man fich ans Predigen gewöhnt hatte, und das Bolf dem Bifchofe alles glauben mußte, man auch fdreibend die gange Welt fur ein glaubendes Bolt, für eine driftliche Beerde anfah.

5. Das Christenthum hatte nur zwei sehr einfache and Zweckmäßige heilige Gebrauche, weil es mir ihm nach seines Stifters Absicht auf nichts

nichts weniger als auf einen Cerimonienhienst ans gefehen fenn follte. Bald aber mifchte fich, nach. Berfdiebenheit ber lander, Provingen und Beiten. bas Ufier Chriftenthum bergeftalt mit Subiich und Beibnifden Gebrauchen, daß j. B. die Taufe det Unfdulbigen jur Teufelbeichworung und bas Ger badenifinahl eines icheidenben Rreundes jur Schaft fung eines Gottes, jum unblutigen Opfer, guit Sundenvergebenden Mirafel, gum Reifegeld in die andre Welt gemacht mard. Ungludfel ger Beife trafen die driftlichen Sahrhunderte mit Unwiffent beit, Barbarei und der mahren Epoche des übeft Befdmacks jufammen, alfo daß auch in feine Get brauche, in den Bau feiner Rirchen, in die Gins richtung feiner Beffe, Sabungen und Drachtanftal ten, in feine Gefange, Gebete und Formeln wenig mahres Groffes und Edles fommen fonnte. Land ju Lande, von Ginem jum andern Belttheil malgien fich biefe Cerimonien fort; was urfprungt lich einer alten Gewohnheit wegen noch einigen Cor calfirm gehabt hatte, verlohr benfelben in fremben Begenden und Zeiten; fo ward der driftliche Lie turgieengeift ein feltsames Gemisch von jubifche agyptifd's griechtichs romifch barbarifden Gebraus den,

den . in benen oft bas Ernfthafteffe langweilig ober gar lachertich fenn mußte. Gine Beschichte bes driftlichen Gefchmads in Seften, Tempeln, Fors meln , Einweihungen und Composition der Schrift ten, mit philosophischem Muge betrachtet, murde bas buntefte Semahibe werben, bas über eine Sas de, Die feine Cerimonien haben follte, je Die Belt Und da biefer driftliche Gefdmad fic mit ber Zeit in Gerichts, und Staatsgebrauche, in die baueliche Ginrichtung, in Schaufviele, Romane, Tanze, Lieber, Bettfampfe, Bapen, Ochlache ten, Sieges: und andre Luftbarteiten gemischt bat: fo muß man betennen, baß ber menfcliche Beift bas mit eine unglaublich ; fchiefe gorm erhalten, und bag bas Kreut, bas über bie Rationen errichtet war , fich auch ben Stirnen berfelben fonberbde eingeprägt habe. Die pisciculi Christiani fowans men Sahrhunderte lang in einem truben Glemente.

6. Christus lebte Chelos und seine Mutter war eine Jungfrau: so heiter und frohlich er war, liebte er zuweilen die Einsamkeit und that stille Gebete. Der Seist der Worgensander, am meisten der Acgypter, der ohnedem zu Anschauuns gen, Absonderungen und einer heiligen Erdaheit ges Ideen IV. Th. neigt mar, übertrieb die Steen von Beiligeif bes Chelofen Lebens insonderheit im Driefterftande, vom Bottgefälligen ber Sungfrauschaft, ber Einfamfeit und des beschauenden Lebens dermaffen, daß, da ichon vorher, insonderheit in Aegupten . Effeer. Therapeuten und andre Sonderlinge gefchwarmet batten, nunmehr durche Chriftenthum ber Geift der Einfiedeleien, ber Gelübde, bes gaftens, Buffens, Betens , endlich des Rlofterlebens in volle Gabrung In andern Landern nahm er zwar andre Geftalt an, und nachdem er eingerichtet mar, brachs te er Duben ober Schaden; im Gangen aber ift das überwiegende Schadliche diefer Lebensweise, fobalb fie ein unwiderrufliches Gefet, ein fnechtisches Soch ober ein politisches Det wird, sowohl fur das Sans ze ber Gesellschaft als für einzelne Glieber berfels ben unverfennbar. Bon Tfina und Tibet an bis nach Irland, Mexico und Peru find Riofter ber Bonzen, Lama's und Talapoine, so wie nach ihren Claffen und Arten allet driftlichen Monde und Mons nen Rerfer der Religion und bes Staats, Bertftas ten ber Graufamteit, des Lafters und ber Unters brudung, oder gar abscheulicher Lufte und Bubens flucte gemefen. Und ob wir zwar feinem geiftlichen Orden Droten bas Berbienst rausen wollen, bas er um ben Bau ber Erde, oder um Menschen und Wissenschaft gehabt hat; so durfen wir auch nie unser Ohr von den geheimen Seufzern und Rlagen verschließen, die aus diesen dunkeln, der Menscheit entrissenen Sewölden tonen; noch wollen wir unser Auge abs kehren, um die leeren Traume überirrdischer Bes schwen, um die leeren Traume überirrdischer Bes schwich alle Jahrhunderte in einer Gestalt zu ere bliefen, die gewiß für keine erleuchtete Zeit geharet. Dem Christenthum sind sie ganz fremde: denn Christens war kein Monch, Maria keine Nonne; der ätteste Apostel sührte sein Weib mit sich, und von übertrrdischer Beschanlichkeit wissen weder Christus noch die Apostel.

7. Enblich hat bas Christenthum, indem es ein Reich der himmel auf Erden grunden wollte, und die Menschen von der Vergänglichkeit des Irrdischen überzeugte, zwar zu jeder Zeit jene reinen und stillen Seelen gebildet, die das Auge der Belt nicht suchten und vor Gott ihr Gutes thaten; leider aber hat es auch durch einen argen Misbrauch den falschen Enthusiasmus genährt, der fast von seis vem Unfange an, unsinnige Martyrer und Prophes

ten in reicher Bahl erzeugte. Ein Reich ber Minis mel wollten fie auf die Erbe bringen, ohne dag fie wußten, wie oder wo es ftunde? Sie wiberftrebten ber Obrigfeit, fofeten das Band ber Ordnung auf. ohne der Welt eine beffere geben gu tonnen; und unter ber Rulle des chriftlichen Gifers verftedte fic pobelhafter Stoly, friechende Anmaaffung, fcande liche Luft, bumme Thorheit. Die betrogene Ins ben ihren falfchen Deffieen anhingen , rotteten hier die Chriften fich unter fuhne Betrager, dort fcmeichelten fie ben ichlechtften Geelen tyrannifcher, appiger Regenten, als ob Diefe bas Reich Gottes auf die Erde btachten, wenn fie ihnen Riechen baus ten oder Schenfungen verehrten. Go fchmeichelte man icon bem ichmaden Ronftantin, und biefe mpe Bilde Sprache prophetischer Schwarmerei hat fich Umftanden und Zeiten nach auf Manner und Beie ber verbreitet. Der Parakletus ift oft erschienen; Liebetruntenen Ochmarmern hat der Geift oft durch Beiber geredet. Bas in der driftlichen Belt Chis ligsten und Biebertaufer, Donatiften, Montanis fen , Prifcillianiften , Circumcellionen u. f. fur Une rube und Unheil angerichtet; wie andere mit alue bender Phantafie Biffenschaften verachtet ober vers beert

Seert, Denkmale und Künste, Clinichtungen und Menschen ausgerottet und zerstört; wie ein augens scheinlicher Betrug ober gar ein lächerlicher Zufall zuweisen ganze Länder in Aufruhr geseht und z. B. das geglaubte Ende der Welt Europa nach Asien ges jagt hat; das Alles'zeigt die Geschichte. Indessen wollen wir auch dem reineren christlichen Enthusiass mus sein Lob nicht versagen; er hat, wenn er auss Guten traf, in kutzer Zeit für viele Jahuhunderte mehr ansgerichtet, als eine philosophische Kälte und Gleichgültigkeit je ausrichten könnte. Die Glätzer des Truges sallen ab; aber die Frucht gedeihet. Wie Flamms der Zeit verzehrte Stroh und Stops gein; das wahre Gold konnta sie nur läutern.

So manches von diesem all einen schändlichen Misterauch der besten Sache ich mit traurigem Ges muth niedergeschrieben habe; so gehen wir dennoch der Fortpstanzung des Christenthums in seinen von schliedenen Eroftrichen und Welttheilen beherzt ents gen: denn wie die Arznei.im Gift verwandelt wurde, kann auch das Gift zur Arzuei werden, und

eine in ihrem Ursprunge reine und gute Sache muß am Enbe boch triumphiren.

II.

Fortpflanzung des Christenthums in den Morgenlandern.

In Judda wuchs bas Christerithum unter bem Drud hervor, und hat in ihm, fo lange der jadir fce Staat mahrte, feine gebruckte Beftalt behalten. Die Razarder und Chioniten, mahrscheinlich bie Refte bes erften chriftlichen Unhanges, waren ein Durftiger Saufe, bet langft ausgegangen ift und jest nur noch, feiner Meinung wegen, bag Chriftus ein bloger Mensch' ber Gohn Jofephs und der Mas ria gemefen, unter ben Regern ftehet. fchen ware es, bag ihr Evangelium nicht auch uns tergegangen ware; in ihm hatten wir vielleicht bie frühefte, obwohl eine unreine Sammtung bernache Ren Landestraditionen vom Leben Chrifti. Eben fo wiren fine alten Bucher, die bie Sabaer ober Tobareteschriften besaffen, vielleicht nicht unmerte wardig: defin of wir gleich von diefer aus Juden unb

und Chriften zemischten sabelnben Seete nichts we niger ale eine reine Aufklärung uralter Zeiten erwars ten börfen: so ist boch bei Sachen biefer Art oft auch bie Fabel erläuternd. 2)

Boburch bie Rirche ju Gerusalem auf anbre Gemeinen am meiften wirtte, war bas Unfeben ber Apostel: benn da Jakobus, ber Bruder Jesu, ein vernünftiger und murbiger Mann, ihr eine Meis he von Sabren vorstand: so ift wohl fein Zweifel, daß ihre Rorm auch andern Semeinen ein Borbild worden. Alfo ein Judifches Borbild, und weil beinah jede Stadt und jedes Land der alteften Chris ftenheit von einem Apostel bekehrt fenn wollte: fo entftanden allenthalben Rachbilder ber Rirche ju Jes rusalem, apostolische Gemeinen. Der Bischof, ber von einem Apostel mit bem Geift gefalbt war, trat an feine Stelle, mithin auch in fein Unfeben: bie Beiftestrafte, die er empfangen hatte, theilte er mit, und ward gar bald eine Art Sohepriefter, eine

1) Die neuefte und gewisseste Radridst von dieser Secte ift in Norbergs Comment, de relig, et lingua Sabacorum 1780. Sie follte nebst Walche u. a. Abhandlungen, nach Art alterer Sammlungen, ausammengebruckt werben.

eine Mittelperson zwischen Sott und Menken. Wie bas erfte Concilium zu Jerusalem im Ramen des heiligen Geistes gesprochen hatte: so sprachen andre Concilien ihm nach, und in mehreren affatts schen Provinzen erschrickt man über die früh erwors dene geistliche Macht der Bischöse. Das Ansehen der Apostel also, das auf die Bischose leibhaft übers ging, machte die alteste Einrichtung der Rirche aris stoftratisch; und in dieser Versassung lag schon der Reim zur künstigen Hierarchie und zum Pabsithum. Was man von der reinen Jungstäulichkeit der Kirr che in den drei ersten Jahrhunderten sagt, ist über trieben oder erdichtet.

Man kennet in den ersten Zeiten des Christens thums eine sogenannte morgenlandische Philosophie, die sich weit umber gebreitet hat, naher bestrachtet aber nichts als ein Ausschling der eklektis schen, neusplatonischen Weisheit ist, wie ihn diese Gegenden und Zeiten hervorbringen konnten. Er schlang sich dem Inden, und Christenthum an, ist aber aus ihm nicht entsprossen, hat ihm auch keine Früchte getragen. Vom Anfange des Christenthums belegte man die Gnostifer mit dem Repernamen,

well man teine Bernunftler unter fich butten wollte, und mehrere berfelben maren unbefatnt gehlieben, wenn fie nicht auf ber Reperrolle ftanben. Es ma: re an manichen . baf baburch auch ihre Schriften er: balten maren, bie uns über ben Ranon bes'neuen Toftaments nicht unwillfommen fenn butften; jest Rebet man bei den aufbehaltenen einzelnen Meinuni gen biefer gabireichen Gefte nur einen roben Ber fuch , morgenlandifch : platonifche Dichtungen über Die Ratur Gottes und Die Ochopfung der Belt bem Suben : und Chriffenthum angufugen , und eine mei taphpfifche Theologie meiftens in allegorifchen Das men, fammt einer Theobiree und philosophischen Moral baraus zu bilben. Da bie Geschichte ber Menichheitfeine Rebernamen tennt, fo ift feber bier fer veringlicten Berfuche ihr fchabbar und mert murbin: ob es gleich für bie Gefchichte bes Chrit Renthums aut ift, daß Tramme biefer Art mie bad herrichende Softem ber Rirche murben. Mach for vieler Daube, die man fich firchlich über diefe Ses eten gegeben, ware eine reinphilosophische Unterfit dung, woher fie ihre Ideen genommen? was fie mit folden gemeint? und welche Fruchte biefe ge: bracht haben? für die Grichichte des menfcblichen

Berftanbes nicht unnasitch. b) Beitet hinauf ift bie lehre bes Manes gebrungen, ber feinen Bisis nern Aweck hatte, als ein vollkommenes Ehriftens thum zu fiften. Er fcbeiterte: und feine ausaes breiteten Unbanger wurden gu allen Beiten, an als Ien Orten bergeftalt verfolget, daß der Rame Das nichner, infonderheit feitdem Augustinus Die Reber gegen fie geführt hatte, fortan ber fchrecklichke Das me eines Rebers blieb. Bir schaudern jest vor Diefem firchlichen Berfolgungsgeift, und bemerten, daß mehrere biefer ichmarmenden Sarofiarden uns ternehmende denkende Ropfe maren, die ben tubnen Berfuch machten, nicht nur Religion, Detaphpfit, Sitten: und Maturlehre zu vereinigen, fondern fie auch jum Zwed einer mirtlichen Gefellichaft, eines philosophische politischen Religionsordens zu verbins den. Ginige derfelben liebten die Biffenfchaft, und find ju bellagen, daß fie nach ihrer Lage feine ges nauere Ranntniffe haben fonnten: die fotbolifche Parthei indeg mare felbft jum ftehenden Pfuhl ges worden, wenn diese wilden Winde fie nicht in Res

b) Rach Beaufobre, Mosheim, Bruder, Walch, Jablonofi, Semler n. a. tonpen wir jest biese Sachen heller und freiet betrachten.

gung gefet und wenigstens zur Bertheibigung ihr ver buchfidblichen Ergbition gezwungen hatten. Die Beit einer reinen Vernunft und einer politischen Sittenverbesserung aus derselben war noch nicht da, und für Manes Kirchengeweinschaft war weder in Persien noch Armenien, auch späterhin weder unter den Gulgarn noch Albigenfern eine Stellet

Dis nach Indien, Tibet und Tsina drangen die dristlichen Secten, obwohl für uns noch auf duns teln Begen; c) der Stoß indessen, der in den ers sten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung auf die entferntesten Segenden Asiens geschah, ist in ihrer Seschichte selbst merklich. Die Lehre des Buds da oder Fo, die aus Baktra hinuntergestiegen seyn soll, bekam in diesen Zeiten ein neues Leben. Sie drang bis nach Ceylon hinab, bis nach Tibet und

e) Es ware ju munichen, daß aus den Schriften der Academie des Inscripcions die Abhandlungen von Deguignes so gesammlet übersest würden, wie man die von Caylus, St. Polaye und andern gesammlet hat. Mich dunkt dies das leichteste Micstel, Merkwürdigkeiten aus dem Buste des Gemeisnen hervorzuziehen, und die Entdeckungen einzelner Männer eben sowohl nugbar zu machen, als mid sich selbst zu vereinigen.

Effing hinauf: Indifche Bucher biefer Art wurden ine Tfinefifche überfett, und die große Secte der Bongen tam zu Stande. Ofne dem Chriffenthum alle Grauet ber Vonzen ober bas gange Rlofterfoftem ber Lama's und Calevoinen zuzuschreiben, fcheine es ber Tropfe gewesen ju fenn, ber von Angupten bis Tfina alle altern Traume ber Bolter nen in Sabe rung brachte, und fie mehr ober weniger in Formen In manche Fabel von Budba, Rrifcons n. f. icheinen driftliche Begriffe gefommen zu fenn. auf Sindifche Art vertfeibet; und ber große Lama auf ben Geburgen, ber vielleicht erft im funfgehms ten Nahrhundert entftanden, ift mit feiner perfons lichen Befligkeit, mit feinen harten Lehren, mit feinen Gloden und Priefterorden vielleicht ein weits tauftiger Wetter bes Lama an ber Tiber; nur baß bei fenem ber Manichaismus und Restorianismus auf affatifche, fo wie bei biefem die rechtglaubige Chriften : Religion auf Romifche Soem und Gebraus the genfrouft ift. Schwerlich aber werden fich bie beiben Bettern anerkennen, fo wenig fie einander Befuchen merben.

Holler wird ber Blid auf die gelehrteren Deforiauer, die insonderheit vom fünften Jahrhuns bert an fich tief in Aften verbreitet und mancherlei Sutes bewirft haben, d) Raft vom Unfange ber driftliden Zeitrechnung binhete bie Ochule zu Chen fa als ein Sit ber Sprifchen Welebrfamfeit. nig Abgarus, ben man mit Chrifto felbft in einen Briefmechfel gebracht hat, ließ, als er feine Reffe bent nach Mefibis dabin verlegte, die Bucherfamme tungen, bie in ben Tempeln lagen, nach Ebella bringen; nach Cheffa reifete in diefer Beit, wer ger fehrt werden wollte, aus allen Landern umber, weit außer der drifflichen Theologie auch über die freien Runfte in griechifch ; und fprifcher Sprache Untere ticht gegeben murde, so bag Ebessa vielleicht die er fte driftliche Universitat in ber Belt ift. Bierhung bert Jahre blubete fie, bis durch die Streitigfeiten über Reftorius Lehre, ju welcher fich diefe Schule folug, ihre Lehrer vertrieben, und die Borfale Ders felben gar niedergeriffen wurden. Daburch abee breis

d) Pfeifers Auszug aus Affemanni Orientalischer Sibliochet (Erlangen 1776.) ift ein nusbares Wert für diefe faft unbekannte Gegend der Geschichte; ein ne eigne Geschichte des christlichen Orients, insonderheit des Nestorianismus im Zusammenhams wäre noch zu munschen.

breitete fich die Sprifche Literatur nicht nur in Des fobotamien, Palaftina, Oprien und. Phonicien umber; fie ging auch nach Derfien, wo fie mit Ebe ren aufgenommen ward, und mo endlich gar ein Des ftorianifcher Dapft entftand, ber über die Ehriftene beit in biefem Reich, fpaterhin auch über bie in Arabien, Andien, ber Munnalei und Tfina berriche Db er ber berühmte Priefter - Johannes (Dres : Tabichani, ber Driefter der Belt) fei, von bem in ben mittlern Beiten viel gefabelt worben? und ob burch eine feltfame Bermifchung ber Lebren endlich der große Lama aus ihm entstanden? laffen wir unenticbieden. e) Snug, in Berfien wurden Die beliebten Meftorianer von den Konigen als Leibarate. Sefandten und Minifter gebraucht; Schriften des Chriftenthums murben ins Derfifche überfest, und die Sprifche mard die gelehrte Sprat de des Landes. Als Mahameds Reich emportam, insonderheit unter feinen Nachfolgern, den Ommias

ben.

e) Sischer in der Einleitung zu seiner Sibirischen Gesschichte (S. 38. u. f.) hat diese Meinung sehr glaubs baft gemacht. Andre find für den Ung. Bhan, den Rhan der Reraiten. S. Kochs table des revolutions T. I. p. 265.

Ben : belleibeten Meftorianer, Die hochften Chrenftele len , wurden Statthalter der eroberten Drouingen. und feit die Ralifen ju Bagbab faffen, auch ba fie ibre Refidens nach Samaraja verlegen mußten, mar der Patriard ber Reftorianer ihnen jur Seite. Une ser Mis Mamon, der feiner Nation gelehrt cultinites se und auf der Afademie ju Bagdad Aergte und Aftros nomen, Dhilosophen, Dhufiter, Mathematiter, Bevaraphen und Unnaliften bestellte, maren bie Ope ter der Araber Mitlehrer und Lehrer. Betteifernd aberfesten beibe die Schriften ber Briechen , beren viele icon in der Sprifden Sprace maren, ins Arabifche; und wenn nachher aus dem Arabifchen das Licht der Biffenicaften bem Dunfeln Europa aufging, fo haben an ihrem Ort die driftlichen Over dazu ursprunglich mitgeholfen. Shre Oprae de, die unter ben morgenlandischen Dialetten bies fes Weltftrichs querft Bofalen befommen hatte, Die fich auch der alteften und ichonften Ueberfegung des neuen Testaments ruhmen tann, ift gleichfam die Brude der griechischen Biffenschaften für Uffen und durch die Araber für Europa worden. Beit und breit gingen bamale unter fo gunftigen Umftanben Meftorianische Miffionen aus, die andre driftliche Gecten

Secten an unterbracken ober an entfernen wußten. Much noch unter ben Dichengistaniben galten fie viel : ihr Patriarch begleitete ben Rhan oft auf feis nen Zügen, und fo brang thre Lehre unter die Mos golen . Squrier und anbre tatarifche Botter. In Samartand faß ein Metropolit, in Rafchaar und ambern Stabten Bifchofe; ja wenn bas berühmte driftliche Monunient in Efina acht ware, fo fande man auf ihm eine gange Chronit der Einwanderum ben der Priefter and Tatfin. Minut man noch hinan, daß ohne vorhergehendes und einwirkendes Chriftenthum die gange Mahomebanifche Religion, wie fie ift, nicht entftanden mare: fo zeigt fich in ihm ohn' allen Streit ein Ferment, das mehr ober minder, fruher ober fpatet, Die Dentart des gans gen Sab: jum Theil auch Rordaffens in Bewegung gefett bat.

Niemand indossen erwarte aus dieser Bewegung eine neue eigne Bluthe des Menschengeistes, wie wir sie etwa bei Griechen und Römern fanden. Die Nestorianer, die so viel bewirkten, waren kein Bolk, kein selbstigewachener Stamm in einer mutt verlichen Erde; sie waren Christen, sie waren Mont the. Ihre Sprache konnten sie lehten; was aber

in ihr fcoeiben? Liturgicen, Muslegungen bet Schrift, flifterliche Erbanungsbucher, Drediaten. Streitfdriften, Chronifen und Beiftlofe Berfe. Daber in ber Sprifd echriftlichen Literatur tein Funte jener Dichtergabe, die aus der Seele flams inet und Sergen ermarmet ; eine elende Runftelei. Ramenregifter, Drebigten, Chronifen au verlificis ren, ift ibee Dichefunft. Ju feine der Biffene Schaften, Die fie bearbeitet, haben fie Erfindunges geift gebracht, feine berfelben mit Gigenthumliche feit behandelt. Ein trauriger Ermeis, wie wenig ber afcetifch : polemifche Donchageift, bei aller polis tifchen Rlugheit leifte. In allen Belttheilen hat er fich in biefer unfruchtbaren Geftalt gezeiget, und Betricht noch auf ben Tibetanifchen Bergen, mo man bei aller gefehlichen Pfaffenordnung auch feine Spur eines freien erfindenden Genius antrift. Bas aus dem Rlofter fommt, gehoret auch meiftens nur für Ridfter.

Bei einzelnen Provingen des driftlichen Aftens darf die Geschichte alfo nur durz verweilen. Dach Armenien tam das Chriftenthum fruhe, und hat der alten markwurdigen Sprache eigne Buchftaben, mit. Diefen auch eine doppelte und dreifache Ueberfegung

Œ

ber Schrift und eine Armenische Geschichte gegeben. Weber aber Misrob mit seinen Buchtaben, nach sein Scholer, Mosses aus Chorene, f) mit seiner Beschichte, konnten ihrem Wolf eine Literatur vor Beschichte, konnten ihrem Wolf eine Literatur vor Mationalversassung geben. Bon jeher lag Armes nien an der Wosscheibe ber Wölker; wie es ehemals unter Person, Griechen, Römern gewesen war, kam es jeht unter Araber, Türken, Latern, Kurr den. Noch jeht treiben die Einwohner ihre atte Aunst, den Sandel; ein wissenschuftliches voer Staatsgebäube hat, mit und ohne Christenthum, in dieser Gegend nie errichtet werden mögen.

Noch elender ists mit den christlichen Georgien. Kirchen und Klöster, Patriarden, Bischofe und Wonche sind da: die Weiber sind schon, die Mane mer herzhaft; und doch verkaufen Eltern die Kins der, der Mann sein Weib, der Fürst seine Unters thanen, der Indächtige allenfalls seinen Priester. Ein seitnes Christenthum unter diesem muntern und treulosen Raubgesindel.

Aud

f) Wiefen's Borrebe ju Moss Chorenensis hist, Aemen. 1736, Schröber thesaur, ling, Armen. diff. p. 62.

Auch ins Arabische ift das Evangelium frühe übersett worden, und mehrere driftliche Secten haben sich Wahe um dies schone Land gegeben. Jus den und Ehristen lagen darinn oft verfolgend gegen einander; aus beiben Theilen, ob sie gleich zuweis ien selbst Könige hervorbrachten, ist nie etwas Werkwürdiges worden. Alles sank unter Mahoo med; und jeht giebts in Arabienzwar ganze Judens stämme, aber keine Christengemeinen. Drei Relis gionen, Abkömmlinge von einander, bewachen mit pegenseitigem Haß unter einander das Heiligthum ihrer Geburtsstäte, die Arabische Wähke.

Wollen wir nun mit einem allgemeinen Blick ein Resultat der Wirkungen erfassen, die das Christenthum seinen afiatischen Provinzen gebracht hat: so werden wir uns zuförderst über den Gesichtes puntt des Bortheils vergleichen mussen, den irgend

2) Bruce Reifen nach Abeffinien geben eine merkmurdige Geschichte des Christenthums biefer Gegenben; ob fure Gange fich baraus neue Resultate ergeben, wird die Zeit lebren. eine und biefe Religion einem Belttheil beingen

1. Auf ein irrbisches himmelreich, b. i. auf eine vollkommere Einrichtung der Dinge jum Bet ften ber Bolfer mag das Chriftenthum im Stillen gewirft haben; die Bluthe ber Wirfung aber, ein vollkommener Staat, ift burd baffelbe nirgend jum Borfchein gekommen, weder in Uffen, noch in Gus ropa. Gyrer und Ataber, Armenier und Perfer, Juden und Grufiner find, was fie maren, geblies ben; und feine Staatsverfaffung fener Begenden fann fich eine Cochter des Chriftenthums gu fenn ruhmen; es fei benn, daß man Ginfiedelei und Mondebienft oder die Sierarchie jeder Art mit ihren rafflosen Birtumen für bas Steal eines Christens Raats nehmen wollte. Datriarden und Bifchofe fenben Miffionen umber, um ibre Secte, ihren Oprengel, ihre Gemalt auszubreiten : fie fuchen bie Gunft der Zurften , um Ginfluß in Die Gefchafe te ober um Rlofter und Bemeinen ju erhalten : Els ne Darthei ftrebt gegen die andre, und forgt, bas fle die herrschende werde: fo jagen Juden und Chrie ften, Meftorianer-und Monophysiten einander unts ber; und feiner Darthei barf es einfallen, auf bas Befte Boffe einer Stadt oder eines Erbftrichs rem und frei zu wirken. Die Klerisei der Morgentander, die immer etwas Monchartiges hatte, wollte Gott dienen und nicht den Monschen.

2. Um auf Menfchen ju wirfen, hatte man brei Bege, Lebre, Unseben und gottesbienftliche Be-Lehre ift allerdings das reinfte und wirt famfte Mittel, fobald fie von rechter Art mar. Uns terricht der Jungen und Alten, wenn er die wesents tiden Beziehungen und Pflichten ber Menfchheit betraf, konnte nicht andere als eine Anzahl nugbar zer Ranntniffe in Gang bringen, ober im Bange erhalten: ber Ruhm und Borjug, folche auch bem geringen Bolt flater gemacht zu haben, bleibet dem Chriftenthum in vicien Begenden ausschließend eis gen. Durch Fragen, Predigten, Lieder, Glaus benebefanntniffe und Gebete murben Ranntniffe von Gott und ber Moral unter Die Bolfer perbreitet: burd Ueberfebung und Erfldrung ber beifigen Schrife ten fam Schrift und Literatur unter diefelbe; und wo die Rationen noch fo kindisch maren, daß ffe nur Rabein faffen mochten , ba erneuerte fich wenige ftens eine beilige gabet. Offenbar aber tam biebei alles darauf an, ob der Mann, der fehren follte, **(3)** . lehren

lebren fonnte, und was es war, bas er lebrie? Auf beide Kragen wird die Untwort nach Berfonen. Bolfern, Beiten und Beltgegenben fo verfchieden. daß man am Ende fich nur an bas halten muß. mas er lehren sollte; woran fich denn die herrschens be Rirche bielt. Sie fürchtete bie Untüchtigfeit und Rubnheit vieler ihrer Lehrer, faßte fich alfo furs und blieb in einem engen Rreife. Dabei lief fie nun freilich auch Gefahr, daß der Inhalt ihrer Lehre fic fehr bald erschöpfte und wiederholte, daß in wenis aen Beschlechtern die ererbte Religion fast allen Slang ihrer Meuheit verlohr, und der Gedantens lofe Lehrer auf feinem alten Bekenntnig fanft eine Und so war meistens auch nur der erfte Stoß driftlicher Miffionen recht lebendig; bald ges foah es, daß jede matte Belle eine mattere trieb. und alle zulet in die ftille Oberflache des Bertoms mens eines alten Chriften : Bebrauches fanft fich vers lohren. Durch Gebrauche fuchte man namlich bas au erfeten, was der Seele bes Gebrauchs, ber Lehs re. abging: und fo fand fich bas Cerimonienmefen ein, das endlich ju einer geiftlofen Duppe gerieth, die in alter Pracht, unberührbar und unbeweglich baftand. Aur Lehrer und Buberer war die Duppe 1ur

pur Dequemtisseit erdacht: denn beide konnten dabei etwas denken, wenn sie denken wollten; wo nicht, so ging doch, wie man sagte, das Nehikus tum der Religion nicht verlohren. Und da vom Uns sange an die Kirche sehr auf Einheit hielt, so was ren zur Gedankenlosen Einheit Formeln, die die heerde am wenigsten zerstreuen mochten, allerdings das beste. Von allem diesen sind die Kirchen Usiens die vollesten Erweise: sie sind noch, was sie vor sast zwei Jahrtausenden wurden, entschlaftne Seelenlos se Körper: selbst Reherei ist in ihnen ausgestorben; denn auch zu Rehereien ist keine Kraft mehr da.

Bielleicht aber kann das Ansehen der Priester ersehen, was der entschlasnen Lehre oder der erstorbe nen Bewegung abgeht? Einigermaaffen, aber nie gang. Allerdings hat das Alter einer geheiligten Derson den sansten Schimmer väverlicher Ersahrung, reifer Alugheit und einer Leidenschaftlosen Ruhe der Seele vor und um sich; daher so manche Reisende der Chrerbietung gedenken, die sie vor bejahrten Patriarchen, Priestern und Bischofen des Morgens Landes fühlten. Eine edle Einfalt in Gebehrben, in der Rleidung, dem Betragen, der Lebensweise trug

trug dazu bei, und mancher ehrwarbige Einstebler, wenn er der Welt seine Lehre, seine Warnung, seis nen Trost nicht versagte, tann mohr Sutes gekistet haben, als hundert geschwähige Massaganger im Tumult der Gassen und Markte. Indessenistauch das edelste Ansehen eines Mannes nur Lehre, ein Beispiel auf Erfahrung und Einsicht gegründet; treten Kurzsichtigkeit und Borurtheile an die Stelle der Wahrheit, so ist das Ansehen der ehrwürdigken Person gefährlich und schädlich.

3. Da alles Leben der Menschen sich auf die Geschäftigkeit einer gemeinsamen Gesellschaft beziehet: so ift offenbar, daß auch im Christens thum früher ober sväter alles absterben mußte oder absterben wird, mas sich davon ausschließt. Jede todte Hand ist todt: sie wird abgeldset, so bald der lebendige Körper soin Leben und ihre unnühe Burde sählet. So lange in Asien die Wissionen in Wirksfamkeit waren, theilben sie Leben aus und empfingen Leben; als die weltsiche Macht der Araber, Zustern, Eurken sie davon ausschloß, verbreiteten sie sich nicht weiter. Ihre Klöster und Bischosssiehen als Trümmern andret Zeiten traurig und ber sichen als Trümmern andret Zeiten traurig und ber sichen



fchränft ba; wiele werben mur ber Gefchente, Abs gaben und Rnechtsbienfte megen gebuldet.

4. Da das Chriftenthum vorzüglich durch Lehr re wirfer: 'h fommt' allerdings vieles auf die Sprathe an, in welcher es gelehret wird, und auf bie in berfelben bereits enthaltene Cultur. ber es fic rechtalaubig anschließt. Dit einer gebilbeten ober allgemeinen Sprache pftanget es fich, fodann nicht mur fort, sondern es erhalt auch durch fie eine eige ne Enteur und Achtung; fobaid es bagegen, als ein heiliger Dialett gottlichen Urfprunges, binter ans bern febenbigen Sprachen jurudbleibt, ober gar in Die engen Grenzen einer abgeschloffenen, rauhen Bater: Dundart wie in ein muftes Ochlog verbannt with: fo muß es in diefem muften Ochloffe mit bet Beit fein Leben als ein armer Tyrann ober ale ein unwiffender Gefangner tummerlich fortgiebn. in Affen die Griechische und nachher die Oprifche Oprache von ber fiegenden Arabifchen verbrangt ward, tamen auch bie Rauntniffe, die in jenen las gen, außer Umlauf; nur ale Liturgieen, ale Bes fanutniffe, als eine Dondstheologie borften fie fic fortpflanzen. Sehr truglich ift alfo bie Behaups - tung, wenn man alles das dem Inhalt einen Relb Ø 5 gion.

gion zuschreißt, was eigentlich nur ben Satismis teln gehört, durch welche sie wiette. Sehet jene Thomaschriften in Indien, jene Georgier. Armer nier, Abessinier und Kopten an; was sind sie? was sind sie durch ihr Cheistenthum worden? Ropten und Abessinier besiehen Bibliotheten alter, ihnen selbst unverkändlicher Bücher, die in den Sanden der Europäer vielleicht nuchar wären; jene braus chen sie nicht, und kännen sie nicht brauchen. Ihr Christenthum ist zum elendesten Abergianden hins abgesunden.

5. Also muß ich auch hier der griechischen Sprache das Lob geben, das ihr in der Geschichte der Menschheit so vorzüglich gebahret; durch sie ist namlich alle das Licht aufgegangen, mit welchem auch das Christenthum unsern Welttheil beleuchtet voer überschimmert hat. Ware durch Alexanders Eroberungen, durch die Reiche seiner Nachfolger und fernerhin durch das Römische Besithum dies se Oprache nicht so weit verbreitet, so lange erhalt ten worden; schwerlich wäre in Asien irgend eine Auskläung durchs Christenthum entstanden: dennt eben an der griechischen Sprache haben Nechtgläudige und Reber auf ummittelbare oder mittelbare

Beise ihr Licht oder Jerlicht angegundet. Auch in die Armenische, Sprische und Arabische Sprache tam aus ihr ber gunte ber Erleuchtung; und maren iberhaupt die erften Schriften des Chriftenthums nicht griechisch., sonbern im bameligen Juben: Dies lett verfaffet marben, batte bas Evangelium nicht griechisch gepredigt und fortgebreitet werden fonnen: mabricheinlich mare ber Strom, ber fich jeti Mationen ergos, nabe an feiner Quelle erftorben. Die Chriften maren worden, mas die Chioniten mas ren , und etwa die Johannesjunger ober Thomasi driften noch find, ein armer verachteter Saufe, phi ne alle Birfung auf ben Beift der Nationen. Lafe fet uns alfo, von biefen oftlichen Geburtslandern hinmeg, dem Schauplat entgegen geben, auf dem es feine größere Rolle fpielte.

## III.

Fortgang des Christenthums in den Grie hischen Candern.

Die bamertten, daß der Hellenismus, d. i. eis ne freiere, icon mit Begriffen andrer Bolfer ges mifche mifflite Denfart ber Juben, ber Entftehung bes Chriftenthums ben Weg gebahnet habe; bas ent Randene Chriftenthum alfo ging weit auf biefem Bege fort, und in furger Beit maren große Erde ftriche, wo Griechifche Juben maren, erfallet von ber neuen Botichaft. In einer griechischen Stabt entfand der Dame ber Christen: in der griechifden ache murben die erften Schriften des Chriftens thums am weiteften lautbar : benn beinahe von In Dien an bis jum atlantifchen Deer, von Lybien Sis gen Thule, war mehr ober minber biefe Spras de verbreitet. Ungludlicher und gludlicher Beife lag Jubaa infonderheit Gine Proving nabe, bie an ber erften Form bes Chriftianismus viel beitrug, Wegypten. Benn Berufalem die Wiege beffelben war, fo marb Alexandrien feine Schule.

Seit der Ptolemder Zeiten waren in Zegypten, des handels wegen, eine Menge Juden, die fich daselbst gar ein eignes Juda erschaffen wollten, eis nen Tempel bauten, ihre heiligen Schriften nach und nach griechisch übersetzen und mit neuen Schriften vermehrten. Gleicherweise waren seit-Ptolemaus Phitadelphus Zetten in Alexandrien fie die

die Biffenfichaften blubende Unftalten, Die fich felbit Athen nicht ausgenommen, fouft nirmenb fans Biergefintaufend Schilter hatten eine germis me Beit bafeibft burd offentliche Boblibat Unterhalt und Bohnung: hier war das berühmte Wumenme bler die ungehoure Biblirthet, bier der Ruhm ale ter Dichter und gefehrter Manner in allen Arten? hier alfo im Wittelpunft bes Belthandels war bie arofe Schule ber Bolter. Chen burch die Bulanu mentunft berfeiben und durch eine nach und nach ge ichehene Bermifchung der Denfarten aller Dationen im ariechischen und romischen Rrich war die foges nannte neuplatonische Philosophie und überhaupt iener fonderbare Spirtretismus entstanden, Der bie Grundfabe aller Partheien gu vereinigen fuchte, und in meniger Beit Indien, Perfien, Budda, Methis opien. Aegupten, Griechenland, Rom und bie Barbaren in ihren Borftellungsatten gufimmen Bunberbar herrichte Diefer Beift faft als lenthalben im romifchen Reiche, weil allenthalben Philosophen auffamen, die die Ideen thres Ge burtelandes in die große Daffe der Begriffe trugen : in Alexandrien aber tam es jur Bluthe. fant auch der Tropfe, des Christenthums in diefes Meer

Det und jog an fich, was er mit fich prganifiren M tonnen vermeinte. Ochon in den Ochriften Is: bannes und Panins werden platonifche Ibeen bem Ebriftenthum affimiliret: Die alteften Rindenvater, wenn fie fich auf Philosophie einließen, tonnten der allgemein : angenommenen Borkollungsarten nicht entbehren, und einige berfelben finden 3. 3. ihren Loads langft vor bem Chriftenthum in allen Seelen ber Beifen. Bielleicht ware es fein Unglud gewer fen, wenn bas Syftem des Chriftenthums geblies ben ware, was es nach ben Vorstellungen eines Smiftinus, Clemens von Alexandrien und andrer fenn follte, eine freie Philosophie, die Tugend und Babrheitliebe ju feiner Beit, unter feinem Bolt werdammte, und von den einengenden Wortformeln, Die Spaterhin als Gefete galten, noch gar nichts Bewiß find die fruheren Rirchenvater, bie in Alexandrien gebildet wurden, nicht die fcblechtes ften; der einzige Origenes hat mehr gethan, als gehntaufent Bifchofe und Patriarchen: benn ohne ben gelehrten fritischen fleiß, ben er auf bie Urfune ben bes Chriftenthums manbte, ware bies in Anfer hung feiner Entftehung beinahe gang unter bie uns clafficen Dahrchen gerathen. Auch aufeiwige fets

411



ner Schler ging fein Geist über, und mehrere Rirchenvater aus ber Alexandrinischen Schuse dacht ten und stritten wenigstens doch gewandter und feit ner, als so manche andre unwissende und fanatis iche Kopfe.

Indeffen war freilich in anderm Betracht fos wohl Zegypten, als die damalige Modephilosophie aberhaupt, füre Chriftenthum auch eine verderbliche Odule: denn eben an biefe fremden platonifchen Ideen, an denen man mit griechischer Spiffindige feit subtilifirte, bing fich alles, mas nachher faft amei Jahrtausende lang Streitigfeiten, Bant, Mufruhr, Berfolgung, Berruttungen ganger Lander ers regt hat, und überhaupt dem Christenthum eine ihm fo fremde, die fophistische Bestalt gegeben. Mus bem Bort Logos entstanden Regereien und Semalts thatigfeiten, vor benen noch jest der Logos in uns. Die gesunde Bernunft schaudert. Dur in der gries difden Oprache fonnten manche biefer ganfereien geführt werden, ber fie auch auf ewig hatten eigen bleiben und nie zu allgemeinen Lehrformeln aller Oprachen erhoben werden follen. Da ift auch feis me Babrheit, feine Erfanntniß, die dem menfch. lichen

lichen Wiffen einen Bawachs, bem Berftande eine neue Rraft, bem menfchlichen Billen eine eble Triebfeber gegeben batte; vielmehr fann man bie gange Polemit der Chriften, die fie gegen Arianer, Photinianer, Macedonianer, Reftorianer, tochianer, Monophysiten, Tritheiten, Monother liten u. f. geführt haben, gerabeju vertilgen, ohne Dag das Chriftenthum oder unfre Belnunft den mim deften Schaden erhielte. Eben von ihnen allen, und von ihrer Birtung, jenen groben Detreten fo mander Sofe und Rauberconcilien, hat man wege feben und fie fammtlich vergeffen muffen, um nur abermale wieder ju einem reinen erften Unblid der driftlichen Urfdriften und gu ihrer offnen, einfar den Auslegung gelangen zu konnen; fa noch bins bern und qualen fie, hier, da und dort viele furchts fame ober gar um ihretwillen verfolgte Geelen. Der gange speculative Rram Diefer Secten ift jener lere naifchen Golange, ober ben Rettenringen eines Burmes abnilich, der im fleinften Gliebe wieder madft, und unzeitig abgeriffen, den Tod gemafis ret. In der Gefdichte fulle dies unnube, Dens fcenfeindliche Sewebe viele Jahrhunderte: Etros me Dlutes find barüber vergoffen; ungablige, oft Die

Die wurdiaften Menfchen, burch bie unwiffenbften Bofewichter um But und Ehre, um Freunde, Bobs nung und Rube, um Gefundheit und Leben ger bracht worden. Gelbft die treuherzigen Barbaren, Burgunder, Gothen, Longabarben, Fraufen und Sachfen haben an diefen Morbfpielen fur ober ges gen Arianer, Bogomilen, Catharer, Albigenfet, Balbenfer u. f. in frommer Rechtglaubigfeit mit eifrigem Reberernft Untheil genommen und als ftreis tende Bolfer far die achte Taufformel ihre Rlinge nicht vergebens geführet; eine mahre ftreitende Ries Bielleicht giebt es fein oberes Beib ber Lites ratur, als die Befchichte diefer driftlichen Borts und Schwertubung, bie bem menfchlichen Berftans De feine eigne Denffraft, den Urfunden des Chris ftenthums ihre flare Unficht, der bargerlichen Bers faffung ihre Grundfage und Daasregein bergeftalt geraubt hatte, daß wir juleht andern Barbaren und Sargeenen banten muffen, daß fie durch wilbe Eins Bruche die Schande ber menfchlichen Bernunft gers Adrten. Dant fep allen ben Mannern, h) die uns bie

h) Rach ben alteren Bemuhungen ber Reformatoren, sodann eines Calirtus, Dallaus, du Piu, le Clerc, Mosheim u. a. wird für die freiere And Ideen IV. Ch.

die Triebfedern folder Streitigfeiten, die Achanafe, Eprille, Theophile, die Constantine und Irenen in ihrer mahren Gestalt zeigen: denn so lange man im Christenthum den Namen der Kirchenväter und ihrer Concilien noch mit Stlavenfurcht nennet, ist man weder der Schrift noch seines eignen Berstant des mächtig.

Auch die christliche Sittenlehre fand in Negype ten und in andern Gegenden des griechischen Reichs keinen bessern Boden; durch einen fürchterlichen Misbrauch erschuf sie daseibst jenes grobe heer der Conobiten und Monche, das sich nicht etwa nur an Entzückungen in der thebaischen Buste begnügte, sondern als vine gemiethete Kriegsschaar oft Lander durchzog, Bischofswahlen und Concilien störte, mand den ih. Geist derselben Aussprücke zu thun zwang, wie ihr unheiliger Geist es wünschte. Ich ehre die Einsamkeit, jene nachdenkende Schwester, oft

ficht der driftlichen Kirchengeschichte der Name Semler immer ein hochachtenswerther Name bleiben. Auf ihn ift Spirtler in einem durchsschauenden lichteren Bortrage gefolgt, andre wers den ihm folgen, und jede Periode der christlichen Kirchengeschichte in ihrem rechten Licht zeigen.

Der

oft auch die Gefengeberin ber Gefallschaft, fie, bie Erfahrungen und Leibenschaften bes geschäftigen Les bens in Grundfage und in Rahrungsfaft verwaus Much jener troftenben Ginfamfeit gebuhret Mitleid, die, des Soches und ber Berfolgung ande rer Meniden mude, in fich felbft Erholung und Simmel findet. Bewiß maren viele ber erften Chriften Ginsame ber letten Art, die von der Eps rannei bes großen militarifchen Reichs ober vom Brauel ber Stadte in die Bufte getrieben murben. mo bei wenigen Bedurfniffen ein milber Simmel fie freundlich aufnahm. Defto verächtlicher aber fet uns jene ftolze, eigenfinnige Absonderung, bie bas thatige Leben verabscheuend, in Beschauung ober in Baffungen ein Berdienft fest, fich mit Phantomen nahrt . und fatt Leidenschaften zu ertobten , die wil beffe Leibenfchaft, einen eigenfinnigen, ungemeffenen Seole in fich auffacht. Leider ward der Christige nismus biegu ein blendender Bormand . man Rathichlage beffelben, die nur fur wenige fevn folten, ju allgemeinen Gefeben machte, ober gar au Bedingungen des himmelreichs erhob, und Chris ftum in der Bufte fuchte. Da follten Menfchen den Simmel finden, die Burger ber Erbe au feyn

\$ 2

verschmahten, und damit die ichafebarften Gaben unfres Gefchiechts, Bernunft; Sitten, Rabiafet Ten . Ettern : Freundes : Gatten ; und Rindeslicht aufgaben. Bermunicht fenn die Lobfvruche, bie man aus migverftandener Schrift bem Chelofen, mukigen, befdauenden Leben oft fo untvorsichtig und reichlich gab; vermunfeht bie falfchen Einbrutte, bie man mit ichwarmerischer Beredsamfeit der git gend einprägte, und baburch auf viele Beiten bik ben Menfchenverstand verfcob und laburte. ber fommts, daß in den Schriften ber Rirchenras ter fich fo wenig reine Moral, und oft bas Beffe mit bem Schlechteften, bas Gold mit Unrath vers mifcht findet? i) Bober, daß man in diefen Beit ten auch von ben vortreflichften Mannetn, Die noch To viel griechische Odhriftsteller zu ihrem Bebot hat ten, fein Buch nennen fann, das ohne alle Ruck. ficht auf Composition und Bottrag, blos in ber Der ral und im durchgehenden Seifte des Berte, Ginet Schrift der Gofratischen Schule an die Seite gn Teben mate? Bober, bag felbft bie ausgefuchten **Oprik** 

i) Barbegrac, le Clerc, Thomafins, Semler & a. haben bies gezeiget; und Rosters Bibliotyck ber Rirchenvater tann es jedem fehr popular zeigen.

Sprüche der Bäten so viel Uebertriebenes und Monschische an sich haben, wenn man sie mit der Moszal der Griechen vergleichet? Durch die neue Phie losophie war das Hirn der Menschen verrückt, daß sie, statt auf der Erde zu leben, in Lüsten des Himmels wandeln lernten; und wie es keine größere Krantheit geben kann, als diese, so ists wahrlich, ein beweinenswerther Schade, wenn sie durch Lehs, to, Ansehen und Institute forgepflanzt und die laustern Quellen der Moral auf Jahrhunderts hin das durch erübe gemacht murden.

Ale endlich das Christenthum erhöhet und ihme in der Raisersahne der Name gegeben ward, der noch jest als die herrschende Römische Raiserliche. Religion über allen Jamen der Erde wehet: aufeinmal wurde da die Unlauterkeit offenbar, die Staats und Rischensachen so feltsam vermischte, daß beinah keinem menschlichen Dinge mehr seine rechter Gesichtspunkt blieb. Indem man Duldssamkeit predigte, wurden die, die lange gelittenhatten, selbst undusdend: indem man Pflichten gezigen den Staat mitreinen Beziehungen der Menschen

degen Gott verwirrte, und ohne es zu miffen eine Balbiubifche Donchs : Religion jur Grundlage eines Bnantinisch : driftlichen Reichs machte: bers, als daß fich das mahre Berhaltnig zwifchen Berbrechen und Strafen, zwischen Pflicht und Bes fugnif, ja endlich zwischen ben Standen der Reichst verfaffung felbft ichnobe verlieren mußte. geiftliche Stand mard in den Staat eingeführt, nicht wie er bei den Romern gewesen war, unmits telbar mitmirfend jum Staate: ein Donche: und Bettelftand mard er, bem ju gut hundert Berfus aungen gemacht murben, die andern Stanben gur Laft fielen, fich einander felbft aufhoben, und zehne fach geandert werden mußten, bamit nur noch eine Korm bes Staats bliebe. Dem groken und fcmas den Conftantin find wir ohne fein Biffen jenes zweifopfige Ungeheuer ichulbig, bas unter bem Das men ber welte und geiftlichen Dacht fich felbft und andre Botter nedte ober untertrat, und nach zwei Sahrtaufenden fich noch jego taum über den Bedans Fen ruhig vereint hat, wozu Religion und wozu Res gierung unter den Menfchen dafei? 36m find wir jene fromme Raifer : Willfuhr in den Gefeben, und. mit ihr jene driftfürftlich , unfaiferliche Rachgiebigs feit

Beit ichulbig, bie in turgem ber fürchterlichfte Des fpotismus werden mußte. k) Daher die Lafter und Graufamteiten in der abscheulichen byzantinis fchen Geschichte: baber ber feile Beirauch an bie folechteften driftlichen Raifer: baber die unselige Berwirrung , die geifts und weltliche Dinge, Reber und Rechtglaubige, Barbaren und Romer, Relde beren und Berfchnittene, Beiber und Priefter, Das triarden und Raifer in eine gahrende Difdung brachte. Das Reich hatte fein Principium, bas ichmankende Schiff hatte Maft und Steuer verlohe ren: mer ans Ruber tommen fonnte, ruberte, bis ibn ein anderer fortbrangte. 3hr alten Romer, Sertus, Cato, Cicero, Brutus, Titus, und ihr Antonine, mas hattet ihr zu diesem neuen Rom, bem Raiferhofe ju Ronftantinopel, von feiner Gruns dung an bis ju feinem Untergange gefaget?

\$ 4

Aud

k) Ueber ben Zeitraum von Confiantins Betehrung an bis jum Untergange des Weströmischen Reichs ift die Geschichte ber Veranderungen in der Res gierung, den Gesetzen und dem menschlichen Geift von einem ungenannten fraugbsischen Schrifts steller scharssung und mit Fleiß bearbeitet worden. Die Ueberschung ift zu Leipzig 1784. erschienen.

Much bie Beredfamfest alfo, die in biefem Raiferlich : driftlichen Rom auffpriegen tonnte, war iener alten Griechen ; und Romerberedfamfeit mits nichten zu vergleichen. hier fprachen freilich gotte liche Manner, Patriarchen, Bischofe, Priefter: aber ju wem und worüber fprachen fie? und mas Fonnte, mas follte ihre beste Beredsamfeit fruchten? Einem unfinnigen, verderbten, gugellofen Saufen follten fie das Reich Gottes, die feinen Ausspruche eines moralischen Dannes erklaren, der in feiner Beit ichon allein baftand, und in diefen Saufen ges wiß nicht gehörte. Biel reizender mars fur biefen, wenn ber geiftliche Redner fich auf die Schandthas ten bes Sofes, in die Rabalen ber Reber, Bifchotfe, Priefter und Monche, ober auf die roben Ueps pigfeiten ber Schauplate, Spiele, Luftbarfeiten: und Beibertrachten einließ. Bie beflage ich bich. bu goldner Mund, Chrpfostomus, daß deine übers ftromende Rednergabe nicht in beffere Beiten fiel! Aus der Einsamfeit tratft du hervor, in der bu beis ne iconften Tage burchlebt hatteft; in ber glangens ben hauptftadt wurden dir trubere Tage. hirteneifer war von feiner Klur verirret: du erlagft den Sturmen der Sofi und Priefterfabale. mußs

mußteff, vertrieben und wiederhergeftellt, endlich boch im Elende fterben. Go ergings mehreren Rechtschaffenen an diesem mobiluftigen Sofe; und das Traurigfte war, daß ihr Gifer felbft von geha tern nicht frei blieb. Denn wie ber, ber unter ans Reckenben Rrantheiten in einer vervefteten Luft lebet, wenn er fich auch vor Beulen bemahret, wes niaftens ein blaffes Belicht und frante Blieber bas fo lagen auch hier zu viele Gefahren und Berführungen um beiderlei Stande, als baf eine gewöhnliche Borficht ihnen hatte entweichen mogen. Um fo ruhmlicher find die wenigen Ramen, die als Relbherren und Raifer, oder als Bifchofe, Datris archen und Staatslente auch an diefem ichmefelichte bunfeln Simmel wie zerftreuete Sterne glanzen; aber auch ihre Gestallen entzicht uns der Rebel.

Betrachten wir enblich ben Geschmad in Bisifenschaften, Sitten und Kunsten, der sich von diesfem ersten und größesten Christenreiche verbreitet.
hat; so können wir ihn nicht anders, als barbasrischprächtig und elend nennen. Seitdem zu Theos
dosius Zeiten im römischen Senat vorm Antlig derGiegesgöttin Jupiter und Christus um den Besits

des romifchen Reichs ftritten, und Jupiter feine Sache verlor, gingen bie Denfmale bes alten groß fen Gefchmads, die Tempel und Saulen ber Gots ter in aller Belt allmalich ober gewaltfam unter: und je drifflicher ein Land war, befto eifriger gers forte es alle Ueberbleibsel bes Dienftes ber alten Der 3med und Urfprung ber driffile den Rirchen verbot bie Einrichtung ber alten Wie Bentempel; alfo murden Gerichts: und Berfamms tungsplate, Bafiliten, ihr Borbild, und obgleich in den alteften berfelben aus Conftantins Beiten als ferdings noch eine edle Ginfalt merflich ift, weil fie theils aus heibnifchen Refter jufammengetragen, theils mitten unter den großeften Dentmalen errichs tet murben; fo ift auch diefe Ginfalt bennoch fcon driftlich. Geschmacklos find ihre bort und hier ges raubten Saulen gufammengefett, und bas Bunder ber driftlichen Runft in Konftantinopel, die prachs tige Cophienkirche, mar mit barbarifchem Ochmud Go viele Schäße bes Alterthums in Diefem Babel jufammengehauft wurden : Fonnte griechische Runft oder Dichtfunft bafelbft ges deihen. Man erschrickt vor dem hofftaat, ber noch im gehnten Jahrhundert den Raifer in Rriege: und Rries

Rriebenszeiten, ju Saufe und jum Sottesbienft ber aleiten mußte, wie ein Durpurgebohrner Stlave beffelben ihn felbft befchreibt; 1) und mundert fic. Daß ein Reich von biefer Art nicht viel fruber gefals ten fei, als es fiel. Dem miggebrauchten Chris ftenthum allein fann hieran die Ochuld nicht beiges meffen werden: benn vom erften Unfange an mar Byzang ju einem glangend : üppigen Bettlerftagt eine gerichtet. Dit ihm war fein Rom entstanden, das ninter Bebrudungen. Streit und Befahr erzogen. pur Sauptstadt der Belt fich felbft machte; auf Ros fien Roms und der Provinzen ward die neue Stadt gegrundet und fogleich mit einem Dobel belaben. ber unter Beuchelei und Dufiggange, unter Titeln und Schmeicheleien von faiferlicher Milbe und Gnas be, das ift, vom Mart des Reichs lebte. Bufen ber Bohlluft lag die neue Stadt, amifchen allen Belttheilen in der fconften Gegend. Aug. Afien, Derfien, Indien, Megypten famen ihr alle Bagren jener uppigen Dracht, mit welchen fie fich und die nord mestliche Belt verforgte. Ihr Bas fen mar voll von Schiffen aller Rationen ; noch

<sup>1)</sup> Constantin. Porphyrogenn, I. 2, de cerimon, aulae Byzantin, Lipf. 1751.

noth in spätern Zeiten, als schan die Araber demigriechischen Reich Aegypten und Asien genommen.
hatten, zog sich der Handel der Welt über das schwarze und kaspische Meer, um die alte Wohlüsstige zu versorgen. Alexandrien, Smyrna, Une tiochien, das Busenvolle Erizchenland mit seinen, Anlagen, Städten und Künsten, das Inseluvolle mittelländische Meer, vor allem aber der leichte-Charakter der griechischen Nation, alles trug bei, den Sit des christlichen Kaisers zum Sammelplatz, von Lakern und Thorheiten zu machen; und waschemals dem alten Griechenlande zum Besten geschient hatte, gereichte ihm jeht zum Aergken.

Defhalb aber wollen wir diefem Reich auch ben kleinften Ruben nicht absprechen, den es, in seiner Beschaffenheit und Lage, der Welt gebracht hat. Lange war es ein Damm, obgleich ein schwas cher Damm gegen die Barbaren, deren mehrere in seiner Nachbarschaft oder gar in seinem Dienst und Landel ihre Rohheit abgelegt, und einen Geschmack sur Sitten und Kunste empfangen haben. Der ber ste König der Gothen, Theodorich d. B., war in Ronstantinopel erzogen; was er Italien Gutes that,

Mat, haben wir jenem offlichen Reiche mit au vers Mehr als Einem barbarifchen Bolt bat Conftantinovel ben Samen ber Cultur, Schrift und Das Chriftenthum gegeben : fo bilbete der Bifchof Alphilas für feine Gothen am fchwarzen Deer das griechische Alphabet um, und übersette bas neue Beftament in ihre Sprache; Rugen, Bufgarm, und andre Slavifche Wolfern haben von Ronftantir nopel aus Sthrift, Chriftenthum und Sitten auf eine viel mildere Beife befommen, als ihre weftlis den Mitbrader von den Franken und Sachfen. Die Cammlung ber romifchen Gefete, die auf Suftis nians Befehl gefchah, fo mangelhaft und gerftuckt fie fei, fo mancher Digbrauch auch von ihr gemacht worden, bleibt ein unfterbliches Denfmal des alten achten Romergeiftes, eine Logit des thatigen Beis fandes und eine prufende Horm jeder befferen Ses Tebgebung. Daß fich in diefem Reich, obwohl in Ichlechter Unwendung, die griechische Oprathe und Literatur fo lange erhielt, bis bas meftliche Europa fahig mard, fie aus ben Sanden fonftantinopolitas nifcher Flüchtlinge ju empfangen, ift fur bie gange gebildete Welt eine Bohlthat. Daß Pilgrimme und Rreugfahrer der mittlern Beiten auf ihrem Bege

e.

aum beiligen Grabe ein Konftantinopel fanden, wo fie jum Erfaß mancher erwiesenen Untreue menige Rens mit neuen Ginbruden von Dracht, Cultur und Lebensweise in ihre Solen, Ochloger und Rlofter guruckfehrten, bereitete bem weftlichen Europa minde ftens von fern eine andre Beit vor. Benetianet und Genuefer haben in Alexandrien und Ronftantis novel ihren großeren Sandel gelernt, wie fie benn auch größtentheils durch Erummer biefes Raifers thums ju ihrem Reichthum gelanget find und von bortaus manches Dubliche nach Europa gebracht haben. Der Seidenbau ift uns aus Derfien burch Ronftantinopel jugefommen; und wie manches hat ber beilige Stubl ju Rom, wie manches hat Eus ropa als ein Gegengewicht gegen diefen Stuhl bem morgenlandifden Reich zu banten!

Endlich versank dies stolze, reiche und prächtige Babel; mit allen herrlichkeiten und Schätzen ging es im Sturm an seine wilden Ueberwinder über. Längst hatte es seine Provinzen nicht zu schützen vers mocht: schon im fünsten Jahrhundert war das ganze Griechenland Atarichs Beute geworden. Von Zeit zu Zeit dringen Ost: West: Nord: und Sud: wärts

marts Barbaren immer naher hinan; und in ber Stadt muten Rottenweise oft argere Barbaren. Tempel merden gefturmt, Bilder und Bibliothefen werden verbrannt: allenthalben wird das Reich vers Pauft und verrathen, ba es für feine treueften Dies mer teinen Lohn bat, als, ihnen die Augen auszur fechen, Ohren und Dase abjuschneiben, ober fie gar lebendig ju begraben: benn Graufamfeit und Bobluft, Schmeichelei und der frecheste Stolz. Meutereien und Treulofigfeit berrichten auf diefem Thron , allesammt mit driftlicher Rechtglaubigfeit gefchminfet. Seine Befchichte voll langfamen Codes ift ein fdrecklich : warnendes Beispiel fur jede Caftraten : Dfaffens und Beiberregierung , Eros alles Raiferftolzes und Reichthums, Eros alles Domps in Willenichaften und Runften. Da liegen nun feine Trummern : das icharffinnigfte Bolt der Erde, Die Griechen, find bas verächtlichfte Bolt worben, betrugerifch , unwiffend , aberglaubig, elende Dfafe fent und Dondeffnechte; taum je mehr des alten Briechengeiftes fahig. Go hat bas erfte und prachs. tigfte Staatschriftenthum geendet; nie tomme feine Erfcheinung wieber. M)

IV.

m). Mit Cheilnehmenber Froude tounen wir bier ben brite

## IV.

Fortgang des Christenthums in den lateinis

Nom war die Hauptstadt der Welt: aus Rock ergingen die Befehle entweder zu Duldung oder zu Unterdrückung der Christen; nothwendig mußte auf diesen Mittelpunkt der Macht und Hoheit eine Haupt wirkung des gesammten Christenthums sehr frühe streben.

Die Duldung der Romer gegen alle Religion nen überwundener Wolfer ift über allen Wiberspruch erfiel

dritten classischen Geschichtschreiber der Englander nennen, der mit Jume und Robertson wetteissert und den zweiten vielleicht übertrift, Gibbon's history of the decline and fall of the Roman empire. Ein ausgearbeitetes Meisters wert, dem es indessen doch, vielleicht aus einem Fehler der Matenie, an jenem hinreisenden Intersesse zu schlen schieft, das z. B. die historischen Schriften Zume's einstößen. Das Geschrei abet, das man in England gegen dies geiehrte, wirklich philosophische Wert erhoben hat, als ob es dem Christenthum seind sei, scheint mir unbillig: dente Gibbon urtheilt über das Christenthum, wie über andre Gegenstände seiner Geschichte, sehr milbe.

erhoben: ohne biefelbe und ohne ben gangen Bus ftand ber bamaligen Romifchen Berfaffung warbe das Christenthum fich nie fo fchnell und allgemein ausgebreitet haben. Es entfand in der Ferne, uns ter einem Bolf, bas- man verachtete und jum Spruchwort des Aberglaubens gemacht hatte: Rom regierten bofe, tolle und fdmache Raifer, alfo daß es bem Staat an einer herrschenben Ueberficht des Sangen fehlte. Lange murden die Chriften nut unter dem Damen ber Suben begriffen, beren in Rom, wie in allen romifchen Provinzen, eine große Ungahl war. Bahricheinlich war es auch der Sag ber Juden felbit, der die ausgestogenen Chriften ben Romern querft fenntlich machte, und fobann lag es in ber romifden Denfart, man fie als Abtrunnige von ihrer väterlichen Relis gion, entweder für Atheiften, oder ihrer geheimen Aufammentunfte wegen für Aegypter anfah, die fic aleich andern Gingemeiheten mit Aberglauben und Graueln beflectten. Man betrachtete fie als einen verworfenen Saufen, ben Dero die Schuld feiner Mordbrenner: Tollheit am erften tragen laffen durfs te; das Mittleid, das man ihnen über biefe erlite tene außerfte Ungerechtigfeit ichenfte, icheint nur Ideen IV. Tb. £ bie die Varmherzigkeit gewesen zu seyn, die man einem ungerecht gequaten Stlaven schenket. Weiter um tersuchte man ihre Lehre nicht und ließ sie sich fort pflanzen, wie sich im Romerreich alles fortpflanzen konnte.

Als die Grundfabe ihres Sottesbienftes und Blaubens mehr ans Licht traten, fiel es den Ros mern. die nur an eine politische Religion gewohnt maren, vor allem hart auf, daß diese Unglucklichen Die Gotter ihres Staats als hollische Dainonen gu ichmaben, und ben Dienft, den man den Befchus bern des Reiches leiftete, fur eine Ochule der Teus fel au erflaren magten. Es fiel ihnen hart auf, daß fie ben Bilbfaulen der Raifer eine Chrerbietung. Die ihnen felbft Chre fenn follte, entzogen, und fich pon allem, mas Pflicht oder Dienft des Baterlans Natürlich wurden sie alfo bes mar . entfernten. für Reinde beffelben gehalten, des Saffes und Abs icheues andrer Menichen murdig. Rachben bie Raifer gefinnet maren, und neue Beruchte fie entweder befänftigten ober aufbrachten , nachdem murden Befehle für ober gegen die Chriften gegeben : Befehle, die in jeder Proving nach den Gefinnuns gen

gen der Statthalter oben nach ihrem eignen Betras gen mehr oder minder, befolgt wurden. Eine Bert kolgung indessen, wie man in spatern Zeiten 3. B. gegen; die Sachsen, Albigenser, Waldenser, Dus genotzen, Dreußen und Liwen vornahm, ist gegen sie ergangen; Religionskriege der Art sagen nicht in der Romischen Denkweise. Es wurden ab so die ersten dreihundert Jahre des Christenthums während der Berfolgungen, die man in ihnen zähe let, die Triumphzeit der Märtyrer des christichen Slanbens.

Nichts ist ebler, als seiner Ueberzeugung treu, sie burch Unschuld ber Sitten und Biederkeit des Charakters dis zum letten Athem zu bewähren; auch haben die Christen, wo sie als verständige, gute Menschen dergleichen Unschuld und Bestigkeit zeigten, sich dadurch mehr Anhänger erworben, als durch Erzählungen von Bundergaben und Bunders geschichten: Mehrere ihrer Verfolger stannten ihr ren Muth an, seibst wenn sie nicht begriffen, wars um sie sich der Sesahr aussehten, also verfolgt zu werden. Ueberdem, nur das was ein Mensch herzhaft will, erreicht er; und worauf eine Anzahl

Menschen lebend und sterbend beharret, bas kann schwerlich unterbruckt werben. Ihr Eiser zündet an; ihr Beispiel, selbst wenn es nicht erleuchten kann, wärmet. Sewiß ist also die Rirche der Standhaftigkeit ihrer Bekenner jene tiese Gründung eines Baues schuldig, der mit ungeheurer Erweites rung Jahrtausende überdauren konnte; weiche Sits ten, nachgebende Grundsähe wurden von Anfange an alles haben zerstießen lassen, wie ein Schaalelox ser Gaft zersließt.

Indessen kommt es in einzelnen Fallen doch auch darauf an, wofür ein Mensch streite und stere be? Ist für seine innere Ueberzeugung, für eis nen Bund der Wahrheit und Treue, dessen Lohn bis über das Grab reichet: ists für das Zeugniß eis ner unentbehrlich wichtigen Geschichte, die man selbst erlebt hat, deren uns anvertrauete Wahrheit ohne uns untergehen murde; wohlan! da stirbt der Martyrer wie ein held, seine leberzeugung labt ihn in Schmerzen und Quaalen, und der offene Himmel ist vor ihm. So konnten jene Augenzeus gen der ersten Begebenheiten des Cheistenthums leis den, wenn sie sich in dem nothwendigen Fall sahen, die

bie Wahrheit derselben mit ihrem Tode zu besiegeln. Ihre Berläugnung wäre eine Absagung selbsterfahre ner Geschichte gewesen, und wenn es nöthig ist, opfert ein Rechtschaffener auch dieser sich selbst auf. Solche eigentliche Bekenner und Märtyrer aber konnte nur das älteste Christenthum und auch dieses ihrer nicht ungeheuer viele haben, von deren Auss gange aus der Welt, so wie von ihrem Leben, wir wenig oder nichts wissen.

Inders wars mit den Zeugen, die Jahrhuns derte später, oder hunderte von Meilen entsernt zeugten, denen die Seschichte des Christenthums nur als Gerücht, als Tradition, oder als eine ges schriebene Nachricht zukam; für urkundliche Zeus gen können diese nicht gelten, indem sie nur ein fremdes Zeugniß, oder vielmehr nur ihren Glauben an dasselbe mit Blute bestegeln. Da dies nun mit allen beschrten Christen außer Judsa der Fall war: so muß man sich wundern, daß eben in den entsernt wiel auf das Blutzeugniß dieser Zeugen, mithin auf eine Tradition, die sie fernher hatten und schwerlich prüsen konnten, gebauet wurde. Selbst nachdem

am Ende des erften Jahrhunderts die in Orient aufi gefehten Schriften in Diefe entfernteren Begenden gefommen maren , verftand nicht jedet fle in bet Urfprace und mußte fich, abermale auf bas Bengs niß feines Lehrers, mit Unführungen einer Uebert fegung begnügen. . Und wie weit feltner beziehen fich die abendlandischen Lehrer überhaupt auf die Schrift, ba die morgentandischen, selbft auf ihren Concilien, mehr nach gesammleten Deinungen vos riger Rirchenvater als aus ber Schrift entichieden! Tradition alfo und Glaube, fur den man gefforben fei, ward bald bas vorzüglichfte und flegende Argus ment bes Chriftenthums; je armer, entfernter und unwiffender die Gemeine mar, defto mehr mußte ihr eine folche Tradition, das Wort ihres Bifchofs und Lehrers, bas Befanntnig ber Bhutzeugen, als ein Zeugniß ber Rirche, gleichsam aufs Wort gelten.

Und doch läßt sich bei dem Ursprunge des Chrie ftenthums kaum eine andre Weise der Fortpflanzung als diese gedenken: denn auf eine Geschichte war est gebauet und eine Geschichte will Erzählung, Uebers lieferung, Glauben. Sie geht von Munde zu Munde, bis sie in Schriften aufgenominen gleiche falls

falls eine festgestellte, firirte Tradition wird, und jeht erst kann sie von mehreren geprüft, oder nach mehreren Traditionen verglichen werden. Run aber find auch meistens die Augenzeugen nicht mehr am Leben: wohl also, wenn sie der Sage nach das von ihnen gepflanzte Zeugnis mit ihrem Tode bes kräftigt haben; hier beruhigt sich der menschliche Glaube.

Und fo bauete man Zuverfichtsvoll die erften Grifflichen Altare auf Graber. In Grabern tam man gufammen: fie murben in ben Ratakomben felbst Altare, über welchen man bas Abendmal get noß, das driftliche Befannenig ablegte, und dems fetben wie der Begrabene treu ju fenn, angelobte. Heber Grabern murden die erften Rirchen erbauet, ober bie Leichname ber Martyrer wurden unter bie erbaueten Aftare gebracht, bis jufest auch nur mit einem Bebein berfelben ber Akar geweihet merden mußte. In Cerimonie und Formel ging nun über, was einft Urfprung ber Sache, Entstehung und Bes flegelung eines Bunbes drifklicher Befenner ger wesen war. Auch die Taufe, bei der ein Symbos bim bes Wefanntniffes abgelegt umrbe, feierte man 3 4

über ber Bekenner Gräbern, bis späterhin die Bapi eisterien über ihnen erbauet, oder Gläubige, zum Zeichen, daß sie auf ihr Taufbekanntniß gestorben sein, unter ihnen begraben wurden. Eins entstand aus dem andern, und fast die ganze Korm und Gesstalt der abendlandischen Kirchengebrauche kam von diesem Bekanntniß und Gräberbienst her. n)

Allerdings fand sich viel Rührendes bei biesem Bunde der Treue und des Gehorsams über den Grat bern. Wenn, wie Plinius sagt, die Christen vor Tage zusammen kamen, ihrem Christus als einem Gott Loblieder zu singen, und sich mit dem Sakras ment, wie mit einem Eidschwur zur Reinheit der Sitten und zu Ausübung moralischer Pflichten zu verbinden: so mußte das stille Grab ihres Brus ders ihnen ein redendes Symbol der Beständigkeit bis zum Tode, ja eine Grundveste ihres Glaubens an jene Auferstehung werden, zu welcher ihr herr und

n) G. Ciampini, Aringhii, Bingham's u. a. hieher geborige Werfe. Gine Geschichte dieser Dinge aus dem Anblick der alteften Ricchen und Denkmale felbst gezogen, und durchaus mit der Ricchenges schichte verbunden, wurde dies alles int hellesten Licht zeigen.

und Lehrer, auch als Martyrer, querft gelangt mar. Das irrbifche Leben mußte ihnen vorübergebend, der Tod als eine Machfolge seines Todes ruhmlich und angenehm, ein zufünftiges leben fast fichrer als das gegenwärtige dunken; und Ueberzeugungen Diefer Art find allerdings der Beift der alteften drifts lichen Schriften. Indeffen tonnte es auch nicht fehlen , daß durch folche Unftalten die Liebe zum Martyrerthum ungeitig erweckt murbe, indem man, fatt des vorübergehenden imbifden Lebens , nach ber Blute und Feuertanfe als nach ber Selbenfrone Chrifti oft mit nuglofem Eifer lief. Es fonnte nicht fehlen, bag ben Gebeinen der Begrabenen mit ber Beit eine fast gottliche Ehre angethan ward, und fie ju Entführungen , Beilungen und andern Mung Dermerten abergläubig miggebraucht murben. Ponnte endlich am wenigsten fehlen , dag biefe Schaar driftlicher Belben in turgem ben gangen Rirchenhimmel bezog, und fo wie ihre Leichname Ins Schif ber Rirche mit Unbetung gebracht manen. auch ihre Seelen alle andere Bohlthater ber Dene fchen aus ihren Sigen vertrieben; womit bann eis ne neue christliche Mythologie anfing. Wys

Mythologie? Die wir auf den Altaren sehen, von der wir in den Legenden lesen.

2. Da im Chriftenthum alles auf Befanntnis. bles Befanntnif aber auf einem Opmbol, und Dies Symbol auf Tradition bernhete: fo waren zu Ers haltung ber Aufficht und Oronung entweder Buns dergaben ober eine frenge Rirchenzucht vor allem Dit dieser Einrichtung flieg bas Unsehen ber Bifchofe, und um die Einheit des Glaubens, b. i. den Zusammenbang mehrerer Semeinen zu ers halten, bedorfte man der Concilien und Snuoben. Bard man auf diefen nicht einig, oder fanden fie in andern Gegenden Widerfpruch: fo nahm man angesehene Bischofe als Schieberichter ju Bulfe, und am Ende konnte es nicht fehlen, daß nicht uns ter mehreren diefer apostolischen Aristotraten Gin Saupt = Aristofrat sich allmalich hervorhob. follte dies fenn? mer fonnte es merden? Der Bie foof du Berufalem mar ju entfernt und arm: Stadt hatte groffe Unfalle erlitten; fein Oprengel ward von andern auch apoftolifden Bifchafen au fehr eingeengt; er faß auf feinem Golgatha gleichs fom außer bem Rreife ber Beltherrichaft. Schofe von Antiochien, Alexandrien, Rom, endlich auch

and von Ronftantinopel traten hervor, und es war Lage ber Sache, daß ber ju Rom über fie alle, auch über feinen eifrigften Mittampfer den Konftans tinopolitanischen flegte. Diefer faß namlich dem Thron ber Raifer ju nahe, die ihn nach Gefallen erheben und erniebrigen fonnten, mithin borfte et nichts als ihr prachtiger Sofbischof werden. Das degen verbanden fich, feitdem die Ralfer Rom ver! taffen und fich an bie Grange Europa's verpflangt Batten, taufend Umftande, die biefer alten Saupts frade ber Belt das Primat der Rirche gaben. Un bie Berehrung des Damens Rom waren die Bolfer feit Safffunberten gewohnet, und in Rom bildete man fich ein, daß auf ihren fieben Sugeln ein ewis ger Geift ber Beltbeherrichung ichwebe. Sierhats ten, ben Rirchenregiftern nach, fo viele Dattyrer gezeuget und die großeften Apoftel , Petrus und Daulus ihre Rronen empfangen. Fruh alfo erzeuge te fic die Sage vom Bifchofthum Petri in Diefer alten apoftolifchen Rirche, und bas unverrudte Beugs niß feiner Dachfolger mußte man bald zu erweisen. Da Diefem Apostel nun namentlich Die Ochlugel bes Bimmelreiche übergeben und auf fein Befanntniß ber ungerftorliche Telfenbau ber Rirche gegrundet mar:

war : wie naturlich, daß Rom an die Stelle Uns tiochiens oder Jerusalems trat und als Mutterfirche ber herrichenden Chriftenheit betrachtet gu merben Fruhe genoß der romifche Bifchof, Unftalt machte. vor andern gelehrteren und machtigern, felbft auf Concilien, Ehre und Borfit : man nahm ihn in Streitigfeiten als einen friedlichen Schiedsrichter an, und was lange eine freigemablte Rathserhos lung gewesen war, ward mit der Zeit als Uppellas tion, feine belehrende Stimme als Entscheidung ber trachtet. Die Lage Roms im Mittelpunkt bet ro mifchen Belt gewährte ihrem Bifchofe Beft: Gab: und Mordwarts einen weiten Raum ju Rathichlas gen und Ginrichtungen; jumal ber griechische Rais ferthron zu ferne ftand, auch bald zu fcmach war, als bag er ihn außerorbentlich bruden fonnte. Die iconen Provingen des romifchen Reichs, Stalien mit feinen Infeln, Africa, Spanien, Gallien und ein Theil von Deutschland, in welche bas Chriftens thum fruhe gefommen war, lagen ihm als ein Rathe und Bulfbedurftiger Barten umber; hoher hinauf fanden die Barbaren , beren rauhere Begenden bald ju einem urbaren Lande ber Chriftenheit ges macht werden follten. Allenthalben mar bier bet (d) was

fichwächerer Concurreng mehr gu thun und gu gewins nen, als in benen mit aben Sifchufthumern übers fieten öffichen"Provingen, Die burch Speculativs nen, Biderfpruche und Streitigfeiten, balb auch durch die wohlluftige Eprannei ber Raifer, endlich durch die Einbruche der mahomedanischen Araber und noch wilberer Bolfer eine gerftorte lechgende Aue wurden. Die barbarifche Gutherzigkeit der Euros paer tam ihm weit mehr ju fatten, als bie Treus lofigfeit der feinern Griechen ober die Schwarmerei ber Affaten. Das bort braufende Chriftenthum, Das hie und ba ein hibiges Fieber des menschlichen Werftandes zu fenn schien, fühlte fich alfo in einem gemäßigtern Erbftrich burch feine Sagungen und Recepte ab; ohne welche wahrscheinlich auch bier Alles in den fraftlofen Buftand gefunten mare, den wir nach tollen Unftrengungen guleht in Orient bes merften.

Sewiß hat der Bifchof zu Rom für die drifts Liche Belt viel gethan; er hat, dem Namen feiner Stadt getreu, nicht nur durch Befehrungen eine Belt erobert, sondern fie auch durch Gesehe, Sitz ten und Gebrauche langer, Karter und inniger, als

bas alte Rom bie feine, regieret. Belehrt fat ber romische Stuhltnie fenn mollen; er abentief dies Bourecht andern , . . &. . dem : Alexanorinifden. Mantandifden, felbft bem Gipponefifden Bifdel fluble und mer fonft deffen begehrte! aber auch die gelehfteften Stuble unter fich ju bringen, , und nicht durch Philosophie, fendern burch Staateflugbeit Eradition , firchliches Recht und Gebrauche Die Belt gu regieren, bas, mar fein Bert, und mußte es fenn, da er fellest nur auf Gebrauchen und der Eras bition rubte. Bon Rom aus find alfo, jeng vielen Erimonien der abendlandischen Rirde ausgegangen, welche bie Feier ber Sefte, Die Gintheilung ber Prie fer, die Anordnung der Saframente, Bebete und Dpfer für die Tobten ; oder Altare, Reiche, Liche ter, Saften, Die Unbetting der Mutter Spetes, ben ehelofen Stand ber :Priefter und Didighe, die Ape rufung der Beiligen , den Dienft der Bilder; Dres ceffionen, Geelmeffen, Gloden, Die Canonifation, Transsubstantiation, Die Unbetung ber Softie u. f. betrafen; Gebrauche, Die Theils aus altern Bers antaffungen, oft aus fcmarmenden Borftellungsars ten des Orients entftanden, Theils in abenblandis fchen , am meiften in Romifchen Localumftanben aleichs

gleichsem gegeben maren und bem großen Rirdene Mitual nur, nach und nach einverleibet wurden. 0) Solde Baffen eroberten jeho die Belt; es maren bie alles erofnenben Schlufel des Simmel im? Et: Bor ihnen bengten fich bie Bolfer, benreiches. Die übrigens Schwerter nicht icheuten; Romifde Bebrauche taugten mehr für fie, als jene morgens landifchen Speculationen. Freilich find diefe firche lichen Befete ein fcredlicher Gegenfat gegen bie alteromifche Staatstunft; indeffen gingen fie boch am Ende barauf binaus, den fcweren Scepter in einen fauftern Birtenftab ; und bas barbarifche Ber: fommen beionischer Rattonen mehr und mehr in ein milberes Christenrecht zu verwandeln. Der mubs fam emporgetommene Oberhirte ju Rom mußte fich wider Willen des Abendlandes mehr annehmen, als Einer feiner Mitbruber in Oft und Weften es thun fonnte: und wenn die Ausbreitung des Chriften, thums an fich ein Berbienft ift, fo hat Ge fich bie: fés

o) Ich zweifle, daß fich ohne eine genaue Kenntnis Roms, auch seinem Local und dem Character bes Wolkes nach, eine bis zur Evidenz treue Geschichte Dieser Anstalten und Gebräuche schreiben lasse: oft such man unter der Erde, was in Rom der Anblick selbst zeiget.

fes in hohem Grabe erworben. England und bet ardfieste Theil von Deutschland, bie norbifden Conigreithe, Doblen, Ungarn, find burch feine. Gefandichaften und Unftalten driftliche Reiche; ja baf Eurova nicht von Sunnen, Saracenen, Tatas ren. Turfen, Mogolen vielleicht auf immer vers folungen worben, ift mit anbern auch fein Bert. Benn alle driftlichen Raifer, Ronige, Rurftens Grafen : und Ritterftamme ihre Berdienfte vorzeis gen follten , burch welche fie ehemals zur Berrichaft ber Bolfer gelangten : fo barf ber breigefronte groffe Lama in Rom, auf den Schultern imfriegetifder Driefter getragen, fie alle mit bem heiligen Kreus feanen und fagen : \_ohne mich maret ihr nicht. mas ihr fend, worden. . Auch bas gerettete Alters thum ift fein Wert, und Rom ift werth, bag es ein ftiller Tempel Diefer geretteten Ochage bleibe.

3. Im Abendlande hat sich also die Kirche so local gebildet, wie im Orient. Auch hier war ein fateinisches Aegypten, das christliche Afrika, in welchem wie dort manche afrikanische Lehren entstans den. Die harten Ausdrucke, die Tertullian von der Gnugthuung, Cyprian von der Buße der Gesfallenen, Augustin von der Gnade und dem Willen des Menschen brauchte, floßen ins System der Kirsche, und obgleich der Vischof zu Rom in seinen Ans

ordnungen gewöhnlich den gemäßigten Weg ging: so sehlte es ihm dennoch bafd an Gelehrsamkeit, bald an Ansehen, um auf dem ganzen Ocean der Lehre das Schif der Rirche zu steuren. Bon Angustin und Hieromymus ward z. B. dem gelehrten, frommett Pelagius viel zu hart begegnet: der erste stritt gegen die Manichker mit einem nur seinern Manichalsmus, und was bei dem außerordentlichen Mann oft Feuer des Streits und der Einbildungskraft war, ging in zu hestiger Klamme in das Sossem der Kirche über. Undet indessen auch Ihr wohl, ihr großen Streis ter für das, was ihr Einheit des Glaubens nannstet. Euer muhfames Geschäft ist vollendet; und vielleicht habt ihr schon zu lange und stark auf die ganze Reihe christlicher Zeiten hinab gewirket.

Roch muß ich des Einen und Ersten Ordens ers wähnen, der in Occident eingeführt ward, der Bes nedictiner; ohngeachtet aller Bersuche, das morgens ländische Mönchleben dem Abendlande einheimisch zu machen, widerstand zu gutem Glücke Europa's das Klima, bis endlich, unter Begünstigung Roms, dieser gemäßigtere Orven zu Monte Cassino austam. Er nährte und kleibete bester, als jene im fastenden, heißen Orient thun dorsten; dabei legte seine Regel, die ursprünglich von einem Layen für Layen gemacht war, auch die Arbeit auf; und durch diese insonders heit ist er manchem wüsten und wilden Strich in Iveen IV. Th.

Europa nublich worden. Bie viel fcone Begenden in allen Landern befigen Benedictiner, die fie gum Theil urbar gemacht haben. Auch in allen Gattung den ber Literatur thaten fie, was monchischer Rieis thun fonnte; einzelne Manner haben eine Biblios thet gefdrieben , und gange Congregationen es fic jur Pflicht gemacht, burch Erlauterung und Detause gabe zahlreicher Berte infonderheit des Dittelalters auch literarische Bufteneien urbar zu machen und zu lichten. Ohne den Orden Benedicts mare vielleicht ber größefte Theil ber Ochriften bes Alterthums fut uns verlohren; und wenn es auf heilige Mebte, Bis fcofe, Cardinale und Dabfte antommt : fo fullet dle Bahl berer, bie aus ihm hervorgegangen find, mit bem mas fie veranstalteten, felbst eine Bibliothet. Det einzige Gregor ber große, ein Benedictiner, that mehr, als gehn geift, und weltliche Regenten thun Fonnten; auch die Erhaltung der alten Rirchenmufit, die fo viel Wirfung auf die Gemuther der Menfchen gehabt hat, find wir diefem Orden fculbig.

Weiter ichreiten wir nicht. Um von bem zu rei ben, was unter den Barbaren das Chriftenthum wirkte, muffen wir diese erst selbst ins Auge nehmen, wie sie in großen Zügen nach einander ins römische Reich eine ziehn, Reiche stiften, meistens von Rom aus gestrmett werden, und was zur Geschichte der Menschheit dars aus ferner folget.

## Actiehntes Buch.

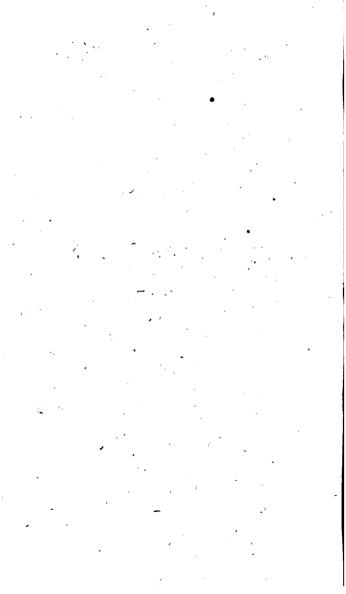

ie wenn eine Rluth, die Sammlung gewals tiger Bergstrome, in einem hoheren Thal fange gurudgehalten ober mit fcmachen Dammen bie ober babin geleitet, endlich unaufhaltsam loss bricht, und die niedrigen Gefilde überftromet; Bel ten folgen auf Wellen , Strome auf Strome, bis alles ein helles Meer wird, bas, langfam übermals tiget, übergli Spuren der Bermuftung, julestaber. auch blubende Auen nachläßt, die es mit Fruchtbars Zeit belebte: fo erfolgte, fo wirtte die beruhmte Manderung der nordischen Bolfer in die Provingen Des romifden Reichs. Lange maren jene Ratios nen betriegt, juruckgehalten, als Bundes ; ober Miethvoller hie ober dabin geleitet, oft hintergans gen und gemiffbraucht; endlich nahmen fie fich felbft Mecht, foberten Befisthum, ober erbeuteten es und verbrangeten jum Theil felbft einander. Bir bors fen uns also nicht sowohl um rechtliche Unsprüche befummern, die jedes diefer Walfer auf bas ihm R 3 anger

angewiesene ober eroberte Land hatte; a) fonbern nur den Sebrauch bemerken, den es von dem gant be machte und bie neue Einrichtung, bie bamit Eu rova gewann. Allenthalben gefcah eine neue Gins impfung der Boller: mas hat fie für die Menfcheit für Sproffen und gruchte getragen ?

Reiche der Westgothen, Sveven, Manen und Wandalen.

394. Bon zweien treulosen Staatsministern des more 400. gens und abendlandischen Raiserthums, bem Rufs fin und Stille, murden die Beftgothen ins Reich gerufen, bort Thracien und Griechenland . Italien zu verwüsten. Alarich belagerte Rom, und weil

a) Eine genaue Schilderung biefer Bolfermanderungen und Aufbruche, mit ihren oft veranderten Grens jen, giebt im furgen Anblid Gatterers Abrif der Universalbistorie, Gotting. 1773. S. 449. u. f. Ausführlicher ift Mascon's Geschichte Der Dentschen, Leinzig, 1727. 1737. Braufe Bes fcichte ber michtigften Begebenheiten bes heutigen Europa u. a.

weil ihm honorius fein gegebnes Wort nicht hielt, ward es zweimal erobert und zulest geplundert. Mit Raube beladen jog der westgothische Ronig bis jur Sicilischen Mecrenge hinab und hatte bie Eros berung Afrita's, ber Rornfammer von Stalien, im Sinne, als ber Tob den Lauf feiner Siege unters brach; der tapfre Rauber ward mit vielen Roftbars feiten mitten in einem Strome begraben. Seinem Nachfolger Abolph (Ataulf) wies der Raifer, um ihn aus Italien zu entferiten, nach Gallien und 412. Spanien gegen die bort eingebrochenen Bandalen, Alanen und Sveven; hier grundete er, abermals hintergangen, und zuleht mit des Raifers Theodos flus Tochter Placidia vermählt, bas erfte Beftgo: 4:4. thifche Reich. Die iconen Stabte Marbonne, Touloufe, Bourdeaux maren fein, und einige feit ner Nachfolger erftrecten ihr Gebiet in Gallien Beil ihnen aber hier die Franken zu nahe. auch den arianischen Sothen die Latholischen Bie fchofe des Landes feindlich und treulos waren: so wandten fich ihre Baffen flegreicher über bie Pyres nden, und nach langen Rriegen mit Alanen, Over ven und Wandalen, auch nach volliger Werbrans gung ber Romer aus biefer Weltgegend, befaffen cer.

sie endlich bie schone Halbinsel Spaniens und Lussitaniens, nebst einem Theil des sublichen Gallicens und der Afrikanischen Kuste.

Bom Reich ber Sveven in Spanien, mahrend feiner 178. Jahre, haben wir nichts ju fagen; nach einer Reihe von Plunderungen und Ungluchsfällen ifte Damenlos untergegangen, und ine Opanifchi Gothifde Reich verfunten. Dertwurdiger macht ten fich die Beftgothen, fobald fie in diefe Begen ben gelangten. Schon in Gallien, als die Res fidenz ihrer Konige noch in Touloufe war, ließ Erich ein Gefetbuch verfassen , b) und fein Rachs folger Marich aus Befegen und Schriften romifcher Rechtsgelehrten einen Cober gufammentragen, ber bereits vor Juftinian gleich fam das erfte barbarifche 106. Corpus juris mard. c) Es hat unter mehrern Deutschen Wilfern, Burgundern, Angeln, Franken und Lone gobarben, als ein Musjug ber romifchen Sefete gegolten, und auch uns einen Theil des Theodofts fchen Gefegbuchs gerettet, obgleich die Sothen felbft

b) Pithoei codex legum Wisigothor. Par. 1579.

c) Schultinge Jurisprud. Ante - Justinian. p. 683. Gothofredi proleg, Cod. Theodos, c. 6, 7.

felbft lieber bei ihren eigenen Gefeten und Reibten Benfeit ber Pyrenden famen fie in ein Land, bas unter ben Romern eine blubende Dras ping gewesen war, voll Stabte, voll Einzichtung gen und Sandels. Als in Rom alles icon ber Heppigfeit unterlag, hatte Opanien der Sauptftadt ber Belt noch eine Reihe berühmter Danner geges ben , d) bie in ihren Schriften fcon bamals ermas pom fpanischen Charafter zeigen. Anberntheils mar and bas Chriftenthum fruhe nach Opanien gefome men, und ba ber Beift biefes Bolfe burch die felt: fame Bermifchung vieler Nationen in feinem abges fonberten Eroftrich jum Angerordentlichen und Abens theuerlichen fehr geneigt war, hatte er an Bunder geschichten und Bugungen, an Enthaltsamfeit und Einfiebelei, an Orthodoxie, am Martyrerthum und einer Rirchenpracht über heiligen Grabern fo viel Befchmad gefunden, daß Spanien auch feiner Las ge nach gar bald ein mahrer Chriften : Dallaft warb. Won hieraus hatte man bald den Bifchof ju Rom, £ < bath

d) Lucan, Mela, Columella, die beiden Seneca, Quintilian, Martial, Florus u. a. find Spanier. S. Belasquez Geschichte ber Spanischen Dichtkunf, Gott. 1769. S. 3. u. f.

bald ben ju Sinps, Alexandrien und Serufalem iftagen, ober belehren tonnen : man fonnte die Res ter fogar außer Landes auffuchen und bis gen Das Mafting verfplgen. Bon jeher alfo maren bie Opas infer erflatte Reperfeinde, und haben ben Drifcile Maniften, Manichaern, Ariquern, Juden, dem Delagius, Deftoring u. a. ibre Rechtglaubigfeit hart ermiesen. Die fruhe Dietarchie ber Bischofe biefer apostolischen Balbinfel, ihre ofteren und ftrens gen Concilien gaben bem ramifchen Stubl felbft ein Borbild, und wenn bas Frantifche Reich bies fem Oberhirten fpaterhin mit dem weltlichen Arm outhalf, fo batte Spanien ihm fruber mit bem geiftlichen Urm geholfen. In ein folches Reich poll elter Cultur und veftgeftellter Rirchenverfaffung rudten bie Gothen, treuberzige Arianer, bie bem Bod der katholischen Bischofe schwerlich zu wibere fteben vermochten. 3mar hielten fie lange ihren Raden aufrecht: fie manneten fich sowohl mit Gue te als mit Berfolgung, und ftrebten nach der Bers einigung beiber Rirchen. Bergebens: benn nie gab die herrschende romifch : fatholische Rirche nach, und gulett murden auf mehreren Concilien ju Toledo die Arianer fo hart verbammet, als ob nie ein Spas nischer

nischer König bieser Secte ergeben gewesen wäre. Nachbem König Leovigito, ber lehte von gothischer Kraft, dahin war, und Reccard sein Sohn sich weber kutholischen Lirche bequemte; sogleich bekammen auch die Wesehe des Reichs, in der Versammlung der Bischofe gegeben, den Bischofes und Mönches charakter. Körperliche Strafen, sonst verabscheues von den Deutschen, sangen an in ihnen zu herre schen; woch mehr aber wird ein Seist des Kehers gerichts in ihnen sichen flichtbar, lange vorher ehe man den Namen einer Inquisition kannte.

Unvollkommen assa und Awangvoll ward die Einrichtung der Gothen in diesem schonen Lande, wo sie umschlossen von Bergen und Meeren sich zu einem daurenden, herrlichen Reich hatten bitben können, wenn sie dazu Werstand und Muth gehabt, und sich weder dem Klima noch der Kirche zu Kueche

ten

e) Die Schlüße der Kirchenversammlungen sind, außer den größeren Sammlungen der Espand Sagrada u. f., fom in Zerreras Geschichte von Spanien zu finden. Die Westgothischen Geses sind außer dem Diehons in Lindenbrogs cod, leg, antiq. und sonst enthalten.

ten gemincht hatten. Dun aber war jener Strom : langft entfraftet, ber unter Alarich einft Griechen; land und Italien burchbraufte; Abolphs Geift, ber Rom zu vernichten fcwur, bamit er eine neue Got thenftadt, als das Saupt ber Belt auf ihre Erum: mern baute, war ichon gebandigt, da er fich nach einem Bintel des Reichs hatte verweifen laffen und mit einer Placidia bas Sochzeitbette bestieg. Lanes fam ging die Eroberung fort, weil Deutsche von Deutschen Bolkern fich die Provingen mit Blut er faufen mußten : und als nach eben fo langent Rampf mit ber Rirche, bie Bifchofe und die Großen bes Reichs, zwei fo wibrige Ertreme, endlich aufame mentrafen . war es um die Guundung eines veffen gothischen Reichs in Oppnion geschehen. das vorher die Konige diefes Bolks von der Ration gewählt maren, machten bie Bifchofe bie Burbe eines Roniges erblich und feine Derfon gottlid. Mus Rirchenversammlungen wurden Reichstäge, Die Bifchofe des Reichs erften Stande. In Pract und Beichheit verlohren die Groffen des Pallafts ihre Treue; die einst tapfern Rrieger, unter wels che das Land vertheilt war, auf ihren reichen Bohn fiben den Muth; die Ronige bei ihren auf Religion gegrüns

Regrundeten Borginen, Sitten und Tugend. beveftiget tag alfo bas Reich bem Reinde ba, her er auch kommen morbte; und als er aus Afris ta tam, ging ein folches Schrecken vor ihm berbaß nach Giner gludlichen Solacht bie fchwarmens ben Araber in zweien Sahren den großeften und fconften Theil von Svanjen befaffen. Mehrere 712. Bifchofe murben treules; die appigen Großen um terwarfen fich, ober flohen und fielen. Das Reich, das ohne innere Berfaffung auf dem perfonlichen Duth und Dienfteifer feiner Sothen beruhen folls te, war mehrlos, fobald diefer Duth und diefe Treue dahin maren. Dagen immerhin die Rirchen nicht und ber Ritus aus den Spanischen Concilien viel ju fernen haben; für die Landeseinrichtung war Toledo von jeher ein Grab, und ift es lange geblieben. £)

Denn als nun jener tapfre Rest geschlagener und betrogener Gothen aus feinen Gebürgen wies der

<sup>1)</sup> Die eigne Untersuchung eines Schweden über die Ursachen des baldigen Verfalles dieses Reichs ist mir nicht zu Gesicht gekonnnen. Iferhielm de regno Westro-Gothorum in Hispania Upsal 1705. euthält afademische Declamationen.

ber hervorging und in fieben bis achthunbert Jahr ren durch 3700 Sthlachten faum wieder gewann, was ihm zwei Jahre und Eine hamptschlacht ges raubt hatten; wie anders, als daß ber fonberbars gemifchte Chriften: und Gothengeift jeht nur als ber Schatten aus einem Grabe erfcheinen fonnte? Altchriften eroberten jest von heibnifden Saraces nen the fo lange enthelligtes Land; jebe Rirche, bie fie aufe neue weihen borften, ward ihnen eine theus Bifcofthumer und Riofter wurden re Sieasbeute. alfo ohne Bahl erneuet, geftiftet, ats ein Rrang ber Chriften ; und Rifterehre angelober; und weil bie Eroberung langfam fortging, fo hatteman Beit zu weihen und angugeloben. Dazu reaf die Bies dereroberung größtentheils in die blahenbften Beis ten des Ritters' und Papfithumes. Einige Reiche, die man den Mauren entriffen hatte, lief fich ber Ronig vom Papft jum Lehn auftragen, bamiter in ihnen als ein achter Sohn ber alten Rirche herriche te. Allenthalben wurden die Bischofe feine Dib regenten und die driftlichen Ritter, die das Reich mit ihm erobett hatten, Grandes y ricos hombres, ein hoher Abel, ber mit feinem Ronige bas neue Christenreich theilte. Bie unter jenen alten Rechts

Rechtglaubigen Juben und Arianer ausgetrfeben waren: fo galte jeto Juden und Mauren, fo daß. das ichone unter mehreten Wolfern einft blubende. Land nach und nach eine anmuthige Wufte wurde. Doch jest fteben überall die Saulen dieser alte und beugothifden Chriftenftaatsverfaffung in Svanien da; die Beit hat manches zwiften fie gefett, phne den Rif und Grund des Gebaudes anbern ju tons Zwar theont ber fatholische Konig nicht meht neben dem Bifchofsthrone in Tolebo, und die beit lige Inquisition ift feit ihrer Entstehung mehr ein Bertzeug des Despotismus, als ber blinden Uns bacht gemefen; bagegen aber find in biefem abger foleffenen romantischen Lande der Schwarmerei fo viele und fo bauerhafte Ritterichlöffer errichtet, daß die Gebeine des heil. Jacobus zu Compostell fast fichrer als die Gebeine bes beil. Petrus zu Rom zu ruben fcheinen. Ueber ein halbhundert Erg: und Bifchofe, über breitaufend meiftens reiche Rlofter genießen die Opfer eines Reiches, das feine Rechts glaubigfeit mit Seuer, Ochwert, Betrug und gros fen hunden auch in zwei andre Belttheile berbreis tet hat; im fpanifchen Amerita allein thronen faft eben fo viel Ergr und Bifchofe in aller Gerrlichkeit

In Beifteswerten ber Spanier fane ber Rirche. gen bicht hinter ben Romern driftliche Poeten, Streiter und fanonische Richter an , auf welche Odrifterflarer und Legenbenfchreiber in folder Mas auhl folgen, daß felbft ihre Luft: und Poffenfpies ihre Tange und Stiergefechte fich nicht ohne Chriftenthum behelfen mogen. Das bifcofliche gothifthe Recht hat fich mit bem romifch : fanomis fchen Rechte innig verschlungen, aller Scharffinn ber Ration ift barüber in Subtilitaten abgewett worden, fo bag auch hier eine Bufte baliegt, bie fatt ber Fruchte Dornen traget. g) Obwohl ends tich von jenen hohen Sof; und Eronbeamten, bie bei den Gothen wie bei anbern Dentschen Bolfern guerft nichts als perfonliche Memter waren, nachs her aber als Reichswurden ein halbes Sahrtaufend hin bas Mart bes Landes an fich gefogen haben, jum Theil nur noch ber Schatten baift, indem bie königliche Gewalt fich hier mit dem Papft zu feten, bort

<sup>2)</sup> Der spanischen Commentatoren sowohl über bas ros mische Recht, als über die sierre Parcidas, die Leyes de Toro, die Autos y acuerdos del Concejo Real ift ein jahlreiches Geer; der Schaffinn der Nation ift in ihnen erschöpfet.

wert ben Stofs der Großen zu demuthigen und die Macht derseiben einzuschränken gewußt hat: so wird doch, weil widrige Principien dieser Art dem Staat einmal zum Grunde liegen, und in den Charakter der Nation selbst verwebt sind, das schone Land noch lange vielleicht ein milberes. Europäisches Afriska, ein Sothisch Mauritanischer Christenstaat bleiben.

Mon ben Beftgothen aus Spanien verdranget, waren die Wandalen mit bem Reft der Alanen nach Afrifa gegangen, wo fie das erfte driftliche Raubneft ftifteten, reicher und machtiger, als in ber folge Gines ihrer Dahomedanischen Machfols ger gewesen. Beiserich, ihr Ronig, einer ber tas pferften Barbaren, die die Erde fah, nahm mit eis 429 ner mafigen Schaar in wenigen Sahren bie gange A20. fone Ufrifanische Rufte von der Meerenge bis gur Ephifden Bufte ein, und fouf fich eine Seemacht, mit der ein halbes Jahrhundert lang biefer Dumis bifche Lowe, alle Ruften des Mittellandifchen Meers von Griechenland und Illyrien an, über die Saulen Bertules hinaus, bis nach Gallicien Ideen IV. Th. £ beraubs

beraubte, die balearifchen Infeln, Garofnien, et nen Theil Siciliens fich zueignete, und Rom, Die 455. Pauptftadt der Belt, gehn Tage lang fo langfam und rein ausplunderte, bag er mit'bem golbnen Dade Jupiters, mit ber alten Beute bes Jubit fchen Tempels, mit unermeglichen Ochagen an Runftwerfen und Roftbarfeiten, die ihm nur jum Theil bas Meer raubte, mit einer Menge Gefans gener, die er taum irgend ju laffen wußte, mit eis ner geraubten Raiferin und ihren beiden Tochtern gluctlich und wohl in feinem Karthago antam. Die attefte Raifertochter, Euboria, vermabite er feinem Sohne; die andre mit ihrer Mutter foide er jus ruck, und war übrigens ein fo tinges, muthiges Ungeheuer, daß er werth mar, ein Freund und Bundegenoß des größen Attila gu fenn, bet von ber Lena in Affen an bis über den Rhein hin, Die Bet eroberte, befteuerte und fcrectte. Billig gegen feis ne Unterworfenen, ftrenge in Sitten, enthaltfam, magig, nur im Berdacht ober im Born graufam, und immer thatig, immer wachfam und gludlich 477. lebte Beiferich fein langes Leben aus, und hinters ließ feinen beiben Sohnen ein blubendes Reich, in welchem die Schape bes Occidents gefammlet waren. @ein

Bein letter Wille grundete bes Reichs ganges Dem ju Folge follte ftets ber Meltefte feines gefammten Gefchlechts regieren, meil Diefer es mit ber großeften Erfahrung thun tonnte; und eben damit mar ber ewige Bant: und Morbapfel unter feine Abtommlinge geworfen. Rein Melteftet feiner Familie mar fortan des Lebens ficher, indeth jeber Jungere ber Meltefte fenn wollte; fo morbeten Bruder und Bettern einander : jeder fürchtete, oder neibete ben anbern; und ba ber Beift bes Stifters in feinem feiner Rachfommen war, fo verfanten feine Bandalen in alle Ueppigfeit und Erage bes Afrifanischen Erdftrichs. Ihr bleibendes Rriegss lager, in welchem fich alter Muth erhalten follte, ward ein Lager bes Spiels und der Bohlluft; und Baum nach eben fo vieler Beit, als Beiferich felbft regieret hatte , ging bas gange Reich in Ginem Beldzuge unter. Der achte Ronig, Gelimer, ward 134. mit allen erbeuteten Ochagen zu Ronftantinopel in einem barbarifchen Prachttriumph aufgeführet und ftarb als ein Landmann; feine gefangenen Banbas len wurden an die Perfifche Grenze in Schlöffer vers fegt, und ber Reft der Mation merlor fich; wie ein Bauberichlog voll Goldes und Gilbers verschmand 2 2 Dies 1

bies fonderbare Reich, von bem man etwa noch Mangen in der Afrifanischen Erbe antrift. Die Jus bifden Tempelgerathe, die Geiferich aus Rom ges raubt hatte, wurden in Konffantinopel jum brittens mal im Triumph gettagen; fle kamen nach Jerufar lem gurud als Befchent in eine Chriftentirche, und find mahrscheinlich nachher, mit einem Arabischen Svench bezeichnet, als Mungen in alle Belt ger Go wandern die Beiligthumer: Reiche verschwinden : es wechseln Bolfer und Beiten. Sehr wichtig mare es gewesen, wenn fich in Afrifa dies Wandalifche Reich hatte ethalten konnen; ein gros ker Theil der Europaifchen, Affatifchen und Afrie Fanischen Geschichte, ja ber gange Beg Europaischer Cultur mare baburch verandert. Jest ift bas Ans denfen biefes Bolfs faum noch im Ramen Giner Spanischen Proving tanntlich. h)

h) Mannerts Geschichte ber Aandalen Leipz. 1725.
ift ein nicht unwürdiger Jugendversuch dieses Mansnes, ber sich durch seine Geographie der Gries den und Romer ein bleibendes Denkmal fisset.

## II.

## Reiche der Oftgothen und Longobarden.

Che wir diese betrachten, muffen wir einem De teor am Bimmet Eurapa's, ber Belfel Bottes, bem Schrecken ber Belt, bem Hunnenkonige Attila Einen Blid ber Aufmertfamteit ichenten. ©don 37€. bemerkten wir , wie eigentlich ber Aufbruch ber Bunnen in ber Tatarei alle Deutsche Boller in die lette große Bewegung gefest habe, die bem romis fden Reich ein Enbe machte; unter Attila war bie Macht ber Sunnen in Europa in ihrer furchtbarften Brofe. 3hm waren die Raifer von Orient tributbar; 433. er verachtete fie als Staven ihrer Rnochte, ließ jahr 447. lich fich 2100 Pfund Goldes zollen und ging in eie nem leinenen Rleibe. Gothen, Bepiden, Alas nen, Beruler, Afagiren, Thuringer und Glaven dieneten ihm: Er wohnete im nordlichen Dannos wien in einem Blecken, von einer Bufte umgeben, in sinem holzernen Saufe. i) Geine Gefahrten und Bafte

Dei Buge von bes Attila Perfou find meiftens aus Prifcus Gefanolchaft an ibn, aus benen man benu micht

Gafte tranten aus golbnem Gerath; er trant aus einem holgernen Becher, trug fein Gold, tein Ebeli geftein an fich, auch nicht an feinem Ochwert, noch am Bugel feines Pferbes. Billig und gerecht, ger gen Unterworfene außerft gutig; aber mißtrauifd gegen feine Feinde, und folg gegen bie ftolgen Ra mer, brach er, mabifcheinlich vom Bantalentonis ge Beiserich angeregtenignit einem heer von funf bis febenniglhunderttaufend Menfchen aller Batio 410. nen plottich auf .. wondte fich Beftwarts, burche fing Deutschland ging über den Rhein, Berfiorte bis in die Mitte Galliens: alles gitterte vor ibm, bis enblich aus allen westlichen Wolfern ein Den fich gegen ibn fummlete und anructe. Rrieastlug god Attila fich auf die Ratalaunische Cone gurud, wo fein Rudweg frei mar; Romer, Gothen, & ter, Armorifen, Brennen, Burgunder, Sadien, Mignen

nicht eben zwerläßig auf sein ganzes Leben schliefen mag. Mancherlei Erläuterungen hiezu und zu den Sitten der Bölker sind von J. C. J. Sischer bei Gelegenheit des von ihm gefundenen Gedichts de prima expeditione Ateilae Lips. 1780. sowohl in den Anmerkungen dazu, als in der Schrift Sitten und Gebrauche der Kurspäer im 5. and 6. Jahre hindert Frank. 1784. gesammlet.

Alanen und Franken ftanden gegen ihn; er felbst ardnete die Golacht. Das Treffen war blutig, ber Ronig der Bestgothen blieb, Mengen fielen, und Rleinigleiten entfibieben. Unverfolgt jog Attila 472. uber ben Afrein gurud und ging im folgenden Jahr ftifc uber bie Alpen, da er Stalien burchstreifte, Aquileja zerftorte, Wailand planberte, Pavia per brannte, und um bem gangen Romer, Reich ein Ende ju machen, auf Rom losging. Sier fam ihm Bes, ber romiften Bifchaf, fiebent entgegen, und :orbat bie: Mottung ber Stadt; biefer reifete auch gen Mautua gu ihm ins Lager, und bat Italien von ihm ibe. Der hunnentonig jog jurud über Die Alpen und war eben im Begrif, jene in Gallien verlehrme Schindt zu rachen, als er vom Tobe übers eilt warb. Wit lauten Rlagen begruben ihn feine 454. Quanen; mit ihm fant ihre furchtbare Macht. Sein Sohn Ellet ftarb balb ibm nach, bas Reich merfiel, ber Moft feines Bolle ging nach Affen gur ruck, oden verwer fich. Er ift der Ronig Egel, ben Gebichte mehrerer Deutscher Bolfer nennen. ber Beld, bor beffen Safel bie Dichter mehrerer Mationen ihrer Morfahren Thaten fangen: besolgis den ift Eribas Ungeheuer, bem man auf Dane 2en

gen und in Semditten Horner andichtete, ja best fen ganzes Bolt man zu einer Baldteufel: und Alrunenbrut machte. Glücklich that Leo, was teis ne heere thun konnten, und hat Europa von einer kalmuckischen Dienstbarkeit befreiet: benn ein Mosgolisches Bolt war Attila's heer, an Bildung, Lei bensweise und Sitten kanntlich.

Auch bes Reichs ber Heruler muffen wir er mahnen, weil es bem gangen weftlichen Raifersbum ein Ende machte. Langft maren biefe mit anbern Deutschen Bollern im Romifchen Golbe gewefen, und ba fie bei machfenber Moth bes Reichs nicht mehr bezahlt' werden fonnten , beabliten fie fich felbst; ein britter Theil des Landas ward ihnen in Stallen jum Unbau gegeben , und ein gludlicher Abentheurer, Oboacer, Anfihrer ber Scirren, Rus 476. gen und Berulen, warb Staliens erfter Ronig. Er betam ben letten Raifer Momulus in feine Bande, und ba ihn beffen Jugend und Beftalt jum Ditt leiben bewegten, fchidte er ihn mit einem Jahrgels de auf eine Billa Luculis in Campanien. Siebene gebn Babre bat Obogcer Italien bis nad Sicilien hinas hinab nicht unwürdig, obwohl unter ben größeffen Landplagen vermeitet, bis bie Boute eines fo fcbis nen Befipes ben Ronig der Ofgothen, Theoderich, reiztena Du junge Sold ließ fich Italien vom Sos fe zu Konftantinopel gum Renigreich anweisen, überwand den Oboacer, und da biefer einen bemus thigenden, Bergleich nicht balten wollbe, ward er ermortetaier Co. begann ber Degothen Berrichaft. 493.

Theoberich ift ber Stifter bieles Reiches, ben die Wolftsfage unter bem Mangen Dietrich von Bern fennet , win, wohlgebildeter und mohlgefinneter Mann, der ale Beifel in Lonfantinopel erzegen war und dem worgenidnbifchen Reich viel Diepfie gethan hatte. Dort mar er fcon mit ben Warbe eines Patriarchen und Confule gefcmudt; ihmgur Chre ward eine Bilbfaule por bem faifetlichen Dal laft ereichtet; Stallen aber ward bas Relb feings fconeren Rahms, einer gerechten und friedlichen Regierung. Geit Dart: Antonins Beiten wan biet fer Theil ber romifchen Belt nicht weifer und gulis ger beherricht worben, als Er über Stalien und Bliprifum, einen Theil von Bentschland, und Gale

Ren . fa als Borinind auch über Swanien berriche te'n und awithen Beftgothen und Franten lange Dingeachtet feines Befutuphes den Ragel hieft. ju Rom maafte er fichiben Raifenttel willt an, und war inte bem Blamen Stanlus gufeleben; aber alle thifteelithe Dacht abte et aus, ernahrte bas romit fic Bull, gab ber Gtabt ihre alten Spiele wieder, mind da er ein Aributermat , fandteres den Bifchof ju Rom felbft in ber Sache bes Arianismus als feis nen Gefandten nach Ronftantinopel. Oo lange et fegierte, war Bolebs uiter ben Borbaden : Denn das Beftgothifde, gritiffde, Bandelide, Ebit rindifche Reif waren buch Bundniffe wen Blutes freundschaft mit ihm vereinigt. Stallen erholte fic unter ibm. indem tr bem Heletan mit bette Raus Hen aufhalf, und febent Wolt blieben fetne Gefete Er untethielt und ehrte bie Dents ins Dechte. infale des Atterthunts, bauere, obwohl nicht gang miehr im Romergefchumd, pracheige Gefdiebe, van itelden vielleicht ber Mameber gothifden Baufunft Geroudtet, und feine Soffattung ward won allen Barbaren verehret. : Sogar ein fcmachet: Odings mer der Wiffenschaften ging witter ihm auf's bie Blamen: feiner erfont Stuadebiener ; eines Caffine 1. ; j bon

bot, Goethius, Symmochus find noch bet jest hochgeschätte Namen; obgleich die beiden lotten, auf einen Berdacht, daß sie die Freiheit Romswiederherstellen wollten, ein ungläckliches Ende saus den. Bielleicht war der Verdacht dem alten Konis ge verzeihilch, da er nur einen jangen Entel zur Nachfolge vor sich sah, und was seinem Neich zur daurenden Wiftigkeit sehlte, wohl kannte. Es was re zu wänschen gewesen; daß vies Neich der Bosthen bestanden, und katt Ruis des größen ein Theoderith die Berfassing Enropa's in geifts und weltsichen Dingen hätte bestimmen indgen.

Buin aber start der große König nach 34 Jahr 226. rem einer kingen und thätigen Regierung; und sos gleich brächen die Uebel and, die in der Saaatsvets fassing aller Dantschen Wölfer lagen. Die eble : Wormunderin ves jungen Adelrichs, Amalasvinde, ward von den Großen des Steichs in der Erziehung desseichen gehindert, und als sie nach seinem Tode den abscheilichen Theodat zum Reichsgehülsen aus nahm, der sie mit dem Tode beschmer, so war die Kahne des Austruhrs unter den Gothen gepstanzet. Mehrere Große wollten vogleren, der habsuchtige

: Suftinian mifcht fich in ihre Streitigkeiten, und Befifar, fein Feldherr, fest unter bem Bormande, 136. Stallen gu befreien, über bas Meer. Die unter Ach uneinigen Gothen werden eingeenget und betros gen, die Refibent ihrer Ronige, Ravenna, hins sio .: terliftig eingenammen, und Belifar zieht mit Theor beriche Schäten und einem gefangenen Ronige nach Sauft. Balb beginnet ber Rrieg aufs neue: ber tapfre Ronig ber Gothen, Totilas, erobert Rom "ameimal, fibanet aber beffelben und laffet es mit nies eicheffgeniffenen Moneyn affen liegen. Gin zweiter 149. Theoderich war diefer Sotilas, der während der eilf Jahre feiner Regierung ben treulofen Griechen 152. viel zu thun gab. Machdem er im Treffen geblies ben und fein Dur mit bem blutigen Bleibe bem eife Jen Juffnion ju Gufen gelege war, gings mit bent 4(4. Reich der Gothen gu Ende, wiemoft fie fich bid auf bie letten 7000 Mann, tapfer hielsen. Emporend Afti die Gefchichte biefes Cojeges, indem auf der Gie men Geite topfre Gerechtigfeit, auf ber anbern gries difder Betrug, Geis und jede Diebertrachtigfeit ber Italiener fampfen, fo baß es guiebt einem Bers fonitrenen, bem Danfes gelang, bas Dieich gutine grotten, bas Theoderich gum Dobl Stepiens ges pflanze

Pangt hatte, und dagegen ju Stalfens langem Beh bas hinterliftige schwache Exarchat, die Burgel fo vieler Unordnungen und Uebel einzuführen. bier wie in Opanien war leiber die Religion und bie innere Berfaffung des Gothifden Staats ber Grund ju feinem Berderben. Die Gothen waren Arianer geblieben, die der romifche Stuhl ihm fo nahe, ja als feine Oberherren unmöglich bulben tonnte; burch alle Mittel und Bege, wenn auch von Ronftantinopel her und mit eigner Befahr, ward alfo ihr Fall beforbert. Bubem hatte fich ber Chas rafter ber Gothen mit bem Charafter ber Staliener noch nicht gemifcht; fie wurden als Fremdlinge und Eroberer angefehen, und ihnen die treulofen Gries den vorgezogen, von denen, auch ichon in diefem Befreiungsfriege, Stalien unfäglich litt, und noch mehr gelitten hatte, wenn ihm nicht, wiber feinen Billen, Die Longobarben ju Gulfe gefommen mit ren. Die Sothen zerftreueten fich, und ihr letter Reft ging tor die Alpen.

Die Longobarben verdlenen es, bag der obere Theil Stations ihren Ramen trage, da er ben befi fern

fern Ramen ber Gothen nicht tragen fonnte. gen diefe rief Juftinian fie aus ihrem Pannonien bervor: und fie fetten fich aulest felbft in ben Bes At der Beute. Alboin, ein Rurft, beffen Damen mehrere Deutsche Dationen priefen, fam über die Alpen und führte von mehreren Stammen ein Beer von Beibern, Rindern, Bieh und Sausrath mit 168. fich, um bas ber Bothen beraubte land nicht gu vermuften, fondern ju bewohnen. Er hefebte die Lombarbei und ward in Maifand von feinen Longot barden, auf einem Reiegesschilde erhaben, jum Co: 774. nige Staliens ausgerufen, endete aber bald fein Les Bon feiner Bemafin Rofemunde mar fein Morber bestellt; fie vermählt fich mit bem Morber und muß entweichen. Der von den Longobarben ermablte Kanig ift fotz, graufam; die Brogen ber Mation werden alfo einig, teinen Rinig zu mahr fen und das Reich unter fich ju thoflen: fo entfies hen feche und dreiffig Bergoge, und gemit war bie erfte Lombardisch : Deutsche Berfaffing in Stalien gegrundet. Denn als die Ration, vom Bedurfs niß gezwungen, fich wieber Ronige mabite, fo that bennoch jeder machtige Lehnsträger meiftens war bas, was er thun wollte : feibft die BBabl berfithen ward eft

oft bem Rouige entriffen, und es fam gulebt, auf bas unfichere Unfeben feiner Derfon an, ob er feine Bafallen zu tenten und zu gebrauchen mußte. Go entstanden bie Bergoge von Friaul, Spoleto; Ber nevent, benen balb andre nachfolgeten: bein bas Land mar voller Stadte, in welchen hier ein Bers 209, dort ein Graf fein Befen treiben fonnte. Das burch ward aber das Reich bet Longobarden ents Eraftet, und wate leichter als das Reich der Gothen wegaufegen gewefen , wenn Ronftantinopel einen Auftinian, Beltfar, und Darfes gehabe batte; ipr des fie jost auch in ihrem Reaftstofen Zustande ben Reft des Exardiate zenkoren fonnten. Mlein mit Diefem Odritte war auch ihr Fall bereitet. Der 742. Bifchof ju Rom, ber in Italien feine als eine fcmache, gertheilte Regierung munichte, fabe bie Longobarben fich ju nahe und machtig; da er nur von Ronftantinopel aus feinen Beiftand hoffen fonne te. Rog Stephanus über bas Geburge, fcmeichels te dem Ufurpator Des Frantischen Reichs Dipin mit ber Ehre ein Befchuber ber Rirche werben gu fon: 762. nen, falbe ihn ju einem rechtmäßigen Konige ber Aranten und fieß fich bafür noch vor bem erobernden Feldange felbft die funf Statee und' bas den 744 Lons

Longabarden gu entnehmende Erarchat fchenken. Der Sohn Pipins, Rarl ber große, vollendete feis nes Baters Bert, erbrudte mit feiner überwiegen ben Macht das longobardifche Reich unb:ward das 774. für vom beiligen Bater jum Patricine von Rom, jum Schubheren ber Rirche, ja enblich wie burch soo. eine Eingebung bes Geiftes jum Romifchen Raifer ausgerufen und getronet. Bas biefer Ausruf für gang Europa veranlagt habe, wird die Folgezeigen'; für Stalien ging, burch biefen herrlichen Fijchzug Detti jenfeie ber Alpen, bas ihm nimmers arfette Longobardifche Reich unter. In den zwei Sahre bunderten feiner Dauer hatte es fur die Bevolfes rung des vermufteten und erfcopften Landes geforgt; es hatte burch Deutsche Rechtlichkeit und Orbnung Sicherheit und Bohlftand verbreitet; mabei jedem freigeftellet blieb, nach longobarbifchen ober eignen Befegen ju leben. Der Longobarden Rechtsgang mar turg, formlich und bindend; lange noch galten ibre Gefete, als fcon ihr Reich gefturzt mar. Aud Rarl. ber Unterdrucker beffelben, ließ fie gelten, und fligte bie feinen nur an. In mehrern Stris den Staliens find fle nebft dem Romifden, das ge: meine Gefet geblieben und haben Berehrer und Er Ħå Klarer gefunden, auch ba fpaterhin auf Befehl der Raifer bas Justinianische Recht emportam.

Dem allen ofingeachtet ift nicht gu laugnen , daß insonderheit die Lehnverfassung der Longobarden, - ber mehrere Nationen Europa's folgten , bicfem Beltrheit unfelige Rolgen gebracht habe. Dem Bis fchofe Roms tonnte es angenehm fenn, daß bet eis ner gertheilten Dacht bes Staats eigenmachtige Bat fallen nur burch ichwache Bande an ihre Oberherren gefnupft waren: benn nach ber alten Regel "theile und herriche!, mochte man fodann aus jeder Une pronung Bortheil gieben. Bergoge, Grafen und Barone fonnte man gegen ihre Lehnverleiher aufres gen, und burch Bergebung ber Sunde bei roben Lehner und Rriegsmannern fur die Rirche viel ger winnen. Dem Abel ift die Lehnverfaffung feine afte State, ja bie Leiter gewefen, auf welcher Bet minte ju Erbeigenthumern , und wenn die Donmacht ber Anarchie es wollte, gur Landeshoheit felbst hins auffliegen. Für Italien mochte bies Alles weniger fchadlicht feyn, ba in diefem langft cultivirten Lande Stadte, Runfte, Gewerbe und Sandel in Rachi Barfchaft mit den Griechen; Affaten und Afrifanern Ideen, IV. Tb. മ nie

nie gang vernichtet werben fonnten, und ber noch unausgetilgte Romercharafter fich nie gang unters bruden ließ;" obwohl auch in Stalien bie Lehnzers theilung ber Bunder unfäglicher Unruhen, ja eine Saupturfache mit gewesen, warum feit ben-Beiten ber Romer bas fcone Land nie jur Confifteng eines veften Buftandes gelangen tonnte. In andern Line bern werden wir die Anwendung des longobardischen formlichen Lehnrechtes, ju welchem in allen Berfaß fungen Deutscher Bolter abnliche Reime lagen, weit verderblicher finden. Geit Rarl der große die Lombardei in fein Besithum jog und als Erbtheil unter feine Sohne brachte; feitbem ungludlicher . Beile auch ber Romifche Raifertitel nach Deutsch land fam, und bies arme Land, bas nie ju einer Sauptbesinnung fommen fonnte, mit Stalien in das gefährliche Band zahlreicher und verschiedner Lehnverfnapfungen jog: feitdem mard, che noch ein Raifer bas gefdriebene Longobarbifche Recht ans empfahl und dem Juftinianischen Recht beifugte, in-mehreren Landern die ihm jum Grunde liegende Berfaffung' allen an Stadten und Runften armen Begenden gewiß nicht jum Beften errichtet. Unwiffenheit und Borurtheil der Zeiten galt endlich Das bas Longobardische für das allgemeine Kaiferliche Lehnrecht; und so lebt dies Bolf noch jest in Ses wohnheiten, die eigentlich nur aus seiner Afche ju Befeben gesammlet wurden. k)

Anch auf den Justand der Kirche ging vieles von dieset Berfassung über. Zuerst zwar waren die Lons gebarden wie die Sothen, Arianer; als aber Gross gor der Große die Königin-Theodolinde, diese Mus se ihres Bolks, zur rechtgläubigen Kirche zu ziehen wußte; so zeigte sich der Glaube der Neubekehrten auch bald eifrig in guten Werken. Könige, Hers joge, Grasen und Garone wetteiserten mit einans der, Ribster zu bauen und die Kirchen mit ansehns lichen Patrimonien zu beschenken; die Kirche Ju Rom hatte dergleichen von Sicilien aus bis in den kottischen Alpen. Denn wenn die weltlichen Hers ten sich ihre Lehngüter erwarben; warum sollten die geistischen Herren nicht ein gleiches thun, da sie

k) Außer benen, die die Geschichte der Rechte allges mein und einzeln bearbeitet haben, ift Giannone Geschichte von Beapel für die gesammten Geseye der Bölfer, die Italien beherrscht haben, sehr brauchbar. Ein vortresliches Werk in seiner Art.

für eine ewige Dachkommenfchaft zu forgen hatten? Dit ihrem Patrimonium befam jede Rirche einen Beiligen zu threm Odummachter, und mit biefen Datronen, als Borbittern bei Gott, hatte man fich unendlich abzufinden. Ihre Bilder und Relie nnien, ihre Fefte und Gebete bewirften Bunder; Diefe Bunder bewirften neue Gefchente, fo daß bet fortgefetter gegenfeitiger Ertenntlichfeit ber Beiligen von Ginem Theil, ber Lehnbefiger, ihrer Beiber und Rinder auf ber andern Geite, die Rechnung nie aufhoren fonnte. Die Lehnverfaffung felbft ging gemiffermaaffe in die Rirche über. Denn wie ber Bergog vor bem Grafen Botzuge hatte : ' fo wollte auch der Bifchof, ber Jenem gur Geite fag, por dem Bifchofe eines Grafen Borrechte haben; bas weltliche Berzogthum schlug fich alfe zu einem Erzbischeflichen Sprengel, die Bischofe untergeords neter Stadte gu Ouffraganeen eines geiftlichen Bers goas aufammen. Die reichgewordenen Mebbte, als geiftliche Barone, fuchten der Berichtebarfeit ihrer Bifchofe, ju entfommen und unmittelbar ju werden. Der Bifchof ju Rom, ber auf diefe Beife ein geifts licher Raifer oder Konig ward, verlieh diefe Unmit telbarfeit gern , und arbeitete den Grundfagen vor, Die

die nachher ber falfche Afidor für die gefammte drift fatholische Rirche offentlich aufstellte. Die vielen Bestage, Andachten, Meffen und Remter erforden ten eine Menge geiftlicher Diener; Die erlangten Schate und Rleiber ber Rirche, Die im Befdmad ber Barbaren maren, wollten ihren Schafbemahe ter, die Datrimonien ibre Rectores haben; web des alles zulest auf einen geifts und weltlichen Odutherren , b. i. auf einen Papft und Raifer hinauslief, also bag Staat und Rirche eine wetteis fernde Lehnverfassung murden. Der Kall des low gobardischen Reichs mard die Geburt bes Papstes und mit ifen eines neuen Raifers, der damit der gangen Berfaffung Europa's eine neue Beftalt gab. Denn nicht Eroberungen allein verandern die Belt, fondern vielmehr noch neue Anfichten der Dinge, Ordnungen, Gefete und Rechte.

Reiche der Allemannen, Burgunder und Franken.

Die Allemannen waren Eins der roheren Deuts ihen Bolker; zuerst Rauber der romischen Grenzen, M 3. Bers Betwüster ihrer Schlösser und Städte. Als bas Römische Reich fiel, bemächtigten sie sich des ofts lichen Theils von Gallien, und hatten an ihm mit ihren alten Besitzungen ein schönes Land inne, dem sie auch eine schöne Verfassung hatten geben mögen. Die Allemannen haben sie ihm nie gegeben: denn die Macht der Franken überwältigte sie; ihr König

- 496. Die Macht der Franken überwältigte fie; ihr König fiel in der Schlacht, sein Bolt unterwarf sich, und ward unterjocht, ober zerstreuet; bis unter Frans. Tischer Soheit sie einen Serzog, bald auch das Chris stenthum, endlich auch geschriebene Gesete bekamen.
- roben Charafter des Bolfes. Unter den einfachen, roben Charafter des Bolfes. Unter den letten Mes rovingern wurde ihm auch fein Herzog genommen, und es verlor sich in der Masse der Franklichen Bob fer. Wenn Allemannen die Stammvater der Deut schen Schweiz sind, so ist ihnen zu danken, daß sie die Wälber dieser Berge zum zweitenmal gelichtet, und allgemach wieder mit Hutten, Fleden, Burgen, Phurmen, Kirchen, Rlostern und Städten
- sio. geziert haben. Da wollen wir denn auch ihrer Bestehrer, des S. Columbans und seiner Gefährten nicht vergessen, deren Einer, St. Sall, durch Brundung seines Klosters ein für ganz Europa wohle thätis

thatiger Name ward. Die Erhaltung mehrerer Klassischen Schriftsteller haben wir dem Institut dies fer Irlandischen Monche zu danken, deren Einstiedes lei mitten unter barbarischen Wölfern, wo nicht ein Sie der Gelehrsamkeit, so doch eine Quelle der Sittenverbesserung ward, und wie ein Stern in dies sen dunkein Gegenden glanzet. 1)

Die Burgunder wurden ein sanfteres Volk, seitdem sie mit den Römern im Bunde standen. Sie ließen sich von ihnen in Burge verlegen, was ten auch dem Ackerbau, den Kunsten und Hands werken nicht unhold. Als ihnen die Römer eine 434. Provinz in Gallien einraumten, hielten sie sich stiedlich, pflegten des Felds und Weinbaues, lichs M4

1) Was von den Reichen und Bollern, die wir durchs geben, nur irgend die Schweiz berührt, findet in Johann Müllers Geschichte der Schweiz, Leipz. 1786. u. f. Erläuterung, oder ein Einsichts volles Urtheil; so daß ich dies Buch eine Sibliosthet volle biftorischen Verstandes nennen möchte. Eis ne Geschichte der Emstehung Europa's, von diesem Schriftseller geschrieben, würde wahrstheinlich das erste und einzige Werk dieser Art werden.

teten bie Balber, und hatten in ihrer fconen Lage, Die juleht bis jur Provenze und jum Genferfee reichte, mahricheinlich ein blubendes Reich gestiftet. wenn ihnen Nordwarts die ftolgen und raubenischen Kranfen dazu Raum gegonnet hatten. Mun aber war jene Rlotilde, die Frankreich ben driftlichen Glauben brachte, jum Unglud eine Burgundifche Pringeffin, die, um einige Frevelthaten ihres Saus fes ju rachen, baffelbe mit ihrem vaterlichen Reiche 134. Ptbft fturgte. Laum hundert Jahre hatte dies ges dauret, aus welcher Beit uns die Gefebe der Burs gunder nebft einigen Schlufen ihrer Rirchenvers fammlungen noch übrig find; vorzäglich aber haben fie durch Unbau des Landes am Genferfee und in den Gallifchen Provingen ihren Namen veremigt. Sie machten biefe Gegenben gu einem fruheren Das radiefe, als andre nach in mufter Wildniß lagen. Sundebald, ihr Gefetgeber, ließ bas gerftorte Genf wiederferftellen, deffen Mauern über taufend Jahre eine Stadt beschirmet, die mehr als große Erdftreden auf Europa gewirft hat. In benen von ihnen angebaueten Gegenden hat mehr ale Ginmal fich ber menschliche Seiff entstammet und feine Phantafie geschärfet. Auch unter den Franken bes bielr

hieten die Burgunder ihre alte Verfassung; daher, beim Berfall der Karlinger sie die ersten waren, die sich einen eigenen König mahlten. Ueber zweihuns dert Jahre daurete dieser neue Staat, und ward andern Wolfern, sich auch einzeln einzurichten, ein nicht unheilsames Vorbild.

.

Es ift Bett, von bem Reiche gu reben, bas fo wielen andern ein Ende gemacht hat, bem Reiche der Franken. Mach manchen vorhergegangenen Berfuchen gelang es ihnen endlich, mit einem ges ringen Anfange in Saltien jenen Staat ju grunden, 466 ber zumft die Memannen befiegte, bann die Befte gothen allgemach bis nach Granien branate, Die Britten in Urmerifa bezwang , das Reich ber Burt gunder unter fich brachte, und ben Staat ber Thus ringer graufam zerftorte. Als ber verfallende Rie nigeffamm Dierwiche und Rladmige tanfere Grefe hofmeister (majores domus) befam, foling Rart 734 Martell die Araber jurud und brachte bie Friefen: unter fich; und als die Majores domus Konige 752. morden, fand bald ber große Rarl auf, der das 771. Reich der Longobarden zerftorig. Spanien bis jumStro sammt Majorka und Minorka, das subliche Beutschland bis in Pannonien hinein, das nördlis che bis an die Elbe und Eider bezwang, aus Rom den Kaisertitel an sein Land zog, und auch die Srenz völker feines Reichs, Hunnen und Slaven, in Kurcht und Gehorsam erhielt. Ein mächtiges Reich! mächtiger als seit der Römer Zeiten Eins gewesen war, und in seinem Wachsthum, wie in seinem Werfall für ganz Europa gleich merkwürdig. Wie kam das Reich der Franken, unter allen seinen Mitgenossen, zu dieser vorzüglichen Wirstung?

1. Das land ber Franken hatte eine sicherere lage, als irgend ein andrer Besis ihrer wandernden Brüder. Denn nicht nur war, als sie nach Gallien rückten, das römische Reich schon gestürzt, sondern auch die tapsersten ihrer voranges gangenen Mitbrüder waren entweder zerstreuet oder versarget. Ueber die entkräfteten Gallier ward ihe nen der Sieg leicht; diese nahmen, von vielem Unglud ermattet, willig das Joch auf sich, und der lehte Rest der Römer war wie ein Schatte zu verscheuchen. Da Rlodwig nun mit tyrannischer Gand

Sand feinem neuen Befig ringsum Plat fcaffee, und tein Leben eines gefährlichen Machbars ihm beis lig war: fo batte er bald Geficht und Rucken frei und fein Franfreich ward wie eine Infel von Bert gen , Stromen , bem Deer , und Buffeneien une terbruckter Botter umgeben. Dachdem Allemannen und Thuringer überwunden waren , fagen hintet ihnen teine Mationen, die Luft zu wandern hatten; ben Sachfen und Roiefen mußten fie ihre Luft bagu Sald auf eine grimmige Art zu benehmen. Dom und Ronftantinopel lag bas Reich ber Frau fen gleichfalls gludlich entfernet. Denn batten fie in Stalien ihre Rolle ju fpielen gehabt; mahrlich, Die Schlechten Sitten ihrer Ronige, Die Treulofigfeit ihrer Großen, die nachläßige Verfaffung des Reiche, che die Majores domus aufftanden, alles dies ven burgte ihnen tein befferes Schickfal, als murbigere Mationen, Gothen und Longobarden, barinn ges habt haben.

2. Rlodwig war der erste rechtglaubige Ronig unter den Barbaren; dies half ihm mehr als alle Tugend. In welchen Kreis der heiligen trat der erstgebohrne Sohn der Kirche hiemit ein!

in eine Versammlung, beren Wirkung fich über bas gange meftliche Chriften : Europa erftredte. und das romifche Germanien war woll von Bifchot fen : tangs bem Rhein hinab und an ber Donau faffen fie in gierlicher Ordnung: Manng, Trier, Colln, Befancon, Borms, Opeier, Strasburg. Roknis, Det, Toul, Berdun, Tongern, Lord. Tribent, Briren, Bafel, Chur u. f., atte Gibe des Chriftenthums, dienten dem rechtglaubigen Ros niae als eine Bormauer gegen Reger und Deiben. In Gallen waren auf bem erften Concilium, bas Rlobivig hielt , 32 Bifchofe und unter ihnen S Des' tropolitane; ein gefchloffener geiftlicher Staatofors Der, burch welchen er viel vermochte. Durch fie ward bas Arianifche Reich der Burgunder den Frans Ben gu Theil; an fie hielten fich die Majores domus; ber Bikhof zu Daing, Bonifacius, Erante den Ujurpator'sum Ranige der Kranken, und icon gu Rari Martells Beiten ward über bas romifche Das triciat, mithin über die Odugherrichaft der Rirche Much kann man diesen Vormundern der driftlichen Rirche nicht aufruden, daß fie ihrem Rundel nicht treu und hold gewesen waren. vermulteten Bifchofeftabte ftelleten fie wieder her. hiels

hielten ihre Didcefen aufrecht, zogen bie Bifchofe mit ju ben Reichstägen, und in Deutschland ift auf Roften ber Ration den Frantifden Ronigen bie Rirs de viel fouldig. Die Erzi und Bischofe ju Galge burg, Burgburg, Gidfladt, Angeburg, Freifine gen, Regensburg, Paffau, Osnabrud, Bremen, Samburg, Salberftadt, Minden, Berden, Das berborn, Bildebheim, Dunfter, die Abteien Rute ba, Birfchfeld, Rempten, Rorven, Elwangen. Ot. Emeran u. f. haben fich durch fie gelagert; ihs nen haben diefe geiftliche herren ihren Sit auf den Reichstagen nebft Land und Leuten ju danten. Der Ronig von Frankreich ift ber Rirche erftgebohener Sohn; ber Deutsche Raifer, fein jungerer Stieft bruder, hat die Schutherrschaft der Rirche von ihm nur geerbet.

3. Unter solchen Umständen konnte sich in Gallien die erste Reichsverfassung eines Deutsschen Bolks auszeichnender entwickeln, als in Italien, Spanien, oder in Deutschland felbst. Der erste Schritt zu einer ringsum behertschenden Monarchie war durch Klodwig gethan, und sein Borbild ward stille Reichsregel. Trop der oftern Cheir

Theilung bes Reichs, Tros der innern Zerrattung gen beffelben burch Unthaten im Ronigshaufe und bie Augelloffateit ber Großen , zerfiel es doch nicht: benn es laa ber Rirche baran, ben Staat als Dos narchie zu erhalten. Tapfre und fluge Rronbeamte traten an die Stelle ohnmächtiger Ronige, Die Eros berungen gingen fort, und man lief lieber Rlobwigs Stamm ausgehn, als einen ber gangen romifden Chriftenheit unentbehrlichen Staat finten. Denn ba bie Berfaffung Deutscher Bolfer allenthalben eigentlich nur auf Perfonlichkeit ber Konige und Rronbeamten ruhete, und in biefem Reich zwifchen Arabern und Beiden darauf beibnders ruben mußte: fo vereinigte fich alles, ihnen in diefem Grengreiche ben Damm entgegenzuseten, ben glucklicher Beife bas Saus Pipins von Beriftall machte. 36m und feinen tapfern Rachtommen haben wirs ju banten, baß ben Eroberungen ber Araber fowohl als bem Fortbrange der nords und öftlichen Bolfer ein Biel geftedt mar, daß bieffeit der Alpen menigftens ein Schimmer der Biffenschaft fich erhalten und in Em ropa endlich ein politisches Syftem Deutscher Art errichtet worden ift, an welches fich mit Gute ober Gewalt andre Bolfer gulett fnupfen mußten. De **L**arl

Karl ber große ber Sipfel dieser um ganz Europa verdienten Sproße ift, so möge fein Bild uns statt aller baftehn. m)

Karl ber große stammte von Kronbeamten ab; sein Bater war nur ein gewordner König. Unmögs ith also konnte er andre Gedanken haben, als die thm das Haus seiner Adter und die Verfassung seis net Reichs angab. Diese Verfassung bildete er aus, weil er in ihr erzogen war, und sie für die beste hielt; denn jeder Baum erwächst aus seiner Erde. Wie ein Franke ging Karl gekieidet, und war auch in seiner Secte ein Franke; die Verfassung seines Volkes also können wir gewiß nicht würdiger kennen bernen, als wie er sie behandelte und ansah. Er berief Reichstage und wirkte auf denselben, was Er wolkte, gab für den Staat die heilsamsten Gesehe

m) In der neueften Geschichte der Regierung Rarls des Großen von Segewisch (hamburg 1791.) glaus be ich dieselbe Ansicht seiner Gesinnungen zu finden, die ich hier gezeichnet hatte. Die ganze schaffinnis ge Schrift ist ein Commentar dessen, mas hier nur als Refultat fieben dorfte.

und Capitulare, aber mit Buftimmung bes Reichs. Jeden Stand beffelben ehrete er nach friner Beife, und ließ, fo lange es fenn fonnte, auch überwunt denen Mationen ihre Gefege. Sie alle wollte er in Einen Rorper gufammenbringen, und hatte Beift genug, ben Rorper an beleben. Gefährliche Berr Boge lioß er ausgehen und febre bafür beamtete Ste fen, die er nebft den Bifchofen durch Commiffore (Miffos) visitiren lieg und auf alle Beise bem Der Apotismus plundernder Satrapen, übermuthiget Großen und fauler Monche entgegen ftrebte. ben Landautern feiner Rrone mar er tein Raifer, fondern ein Sauswirth, ber auch in feinem gefamme ten Reiche gern ein folder fenn wollte, um jebes trage Glied gur Ordnung und gum Fleife gu beleben; aber freilich ftand ihm die Barbaret feines Beitas ters, wie infonderheit der Frantifche Rirchen: und Rriegsgeift hiebel oft im Bege. Er hielt aufs Recht, wie faum Giner ber Sterblichen gethan bat; bas ausgenommen, wo Rirchen, und Staatsinters effe ihn felbft gu Gewaltthatigkeit und Unrecht vers locten. Er liebte Thatigteit und Treue in feinem Dienft, und wurde unhold blicken, wenn er wies bererfdeinend feine Duppe ber trageften Titulare Bers

Berfasing vortragen sabe. Aber bas Schickal waltet. Aus Kronbeamten war der Stamm seiner Borfahren emporgesproßt; Beamte schlechterer Art haben nach seinem Tode sein Diadem, sein Reich, ja die ganze Mühe seines Geistes und Lebens uns würdig zerstöret. Die Nachwelt hat von ihm geserbt, was Er, sofern ers konnte, zu unterdrücken oder zu bessern suchte, Basallen, Stände und ein barbarisches Gepränge des Franklichen Staatssschmuckes. Er machte Bürden zu Aemtern; hinster ihm wurden bald wieder die Nemter zu trägeren Warden.

Auch die Segierde nach Eroberungen hatte Karl won seinen Worfahren geerbet; benn da diese gegen Friesen, Allemannen, Araber und Longobarden enescheibend glücklich gewesen waren, und es beinas he von Klodwig an Staatsmarime ward, das eros berte Reich durch Unterdrückung der Nachbarn sicher zu ftellen: so ging Er mit Riesenschritten auf dies ser. Bahn fort. Perfonliche Veranlassungen wurs den der Grund zu Kriegen, deren Einer aus dem andern erfolgte, und die den größten Theil seiner fast halbhunderiährigen Regierung einnehmen. Dies

fen Rrantifchen Rriegsgeift fühlten Langobarben, Araber, Bapern, Ungarn, Glaven, infonderheit aber die Sachfen, gegen welche er fich in einem ben und breißigidheigen Rriege zulett febr gewaltsame Mittel erfandte. Er fam baburch fofern jum Bred, bag er in feinem Reich die erfte fefte Monarchie für gang Europa grundete: benn, mas auch fpaterbin Normannen, Slaven und Ungern feinen Dachfel gern für Dube gemacht, wie fehr auch durch Their lungen und innere Berruttung bas große Reich gu fdmadt, gerftickt und beunruhigt merben mochte; fo war doch allen fernern tatarifchen Bollermande rungen bis zur Elbe und nach Pannonien bin eine Grenze gefeht. Gein errichtetes Frankenreich. an welchem ehemals schon hunnen und Araber gefcheis tert maren. ward dazu ein unbezwinglicher Geffeit.

Auch in seiner Religion und Liebe zu den Math senschaften war Karl ein Franke. Bon Klodwig an war aus politischen Ursachen die Religiostett des Katholicismus den Königen erhlich gewesen; und seitdem die Stammväter Karls das heft in Sanden hatten, traten sie hierin um so mehr au die Stelle der Könige, da blos die Kirche ihnen auf den Theap half

falf und ber romifche Bifchof felbft fie formlich bagu Als ein zwölfjähriges Rind hatte Rarl ben beit. Bater in feines Baters Saufe gefehen und, von ihm die Salbung ju feinem funftigen Reich, empfangen ; langft war bas Befehrungemert, Dentichlands unter bem Ochut, oft auch mit freit gebiger Unterftubung ber Frantischen Beherricher, getrieben worden, weil Bestwarts ihnen das Chris ftenthum allerdings das ftartfte Bollmert gegen die beibnifden Barbaren mar; wie anders, als daß Rarl jest and Mordmarts auf diefem Wege fortging; und die Dachfen gulest mit bem Schwert befehrte?, Bon der Berfaffung, die er daburch unter ihnen gerftorte, hatte er als ein rechtglaubiger Franke feis nen Begrif; er trieb bas fromme Bert ber Rirche gur Sicherung feines Reiche, und gegen Papft und Bifchofe bas Berbienftvolle, galante Bert feiner Seine Nachfolger, zumal als das Saupte reich ber Belt nach Deutschland fam, gingen feis ner Spur nad, und fo murben Glaven, Benden. Dolen, Preufen, Limen und Efthen bergeftalt ber Behret, daß feins diefer getauften Boller Rernere Einbruche ins beilige Deutsche Reich magte. be indes der heilige und felige Carolus, (wie ihn

auf ewige Zeiten die goldne Buile nennet,) was aus feinen der Religion und Wiffenschaft wegen etr richteten Stiftungen, aus feinen reichen Bischoft thumern, Domkirchen, Kanonikaten und Alosten schulen geworden ift; heiliger imd feliger Carolus, mit Deinem Franklichen Schwett und Seeptet würdest du manchen derfelben unfreundlich begegnen.

4. Endlich ift nicht gu laugnen, bag ber Bi-Thof zu Rom auf dies alles bas Siegel brudts ind bem Frankischen Reich gleichsam bie Krone auffette. Bon Rhodwig an war er bemfelben Freund gewesen; zu Pipin hatte er feine Buftucht genommen, und empfing von ihm jum Gefchent bie gange Beute ber bamals eroberten Longobarbifchen Lanber. Bu Rarl nahm er abermate feine Buffucht; und ba biefer thn fieghaft in Rom einfette, fo gab Er ihm dafür in jener berühmten Chriftmicht ein meues Befchent, Die romifche Raifertrone. fchien erschroden und beschätnt; Der freudige Buruf bes Bolles indes machte ihm bie neue Chre gefällig und ba folche nach bem Begrif aller Europaiften Wolfer die hochfte Burbe der Belt mar; wer em. pfing

pfing fir mindiger als diefer Franke ? Er, der größeste Wonnech des Abendlanden, in Frankreich, Italien, Deutschland und Spaniem König, des Christenthums Geschüber und Benbreiter, des rise mischen Studie ächter Schirmvogt, von allen Kismischen Surspa's, selbse vom Kalifen zu, Haghad gesehret. Bald also verglich er sich mit dem Kaiser zu Konstantinapal, hieß römischen Kaiser, ob er gleich in Aachen maduse, aben in seinem großen Arich umberzag; Er hatte die Krone verdient, lund amdre sie mit ihm, menigstand sit Deutschland, sies genden b

Denn sokate Er dastin mar, was sollte fle jest muß dem Haupte des guten und schwachen Ludwigs? wher als diesen sein Reich unzeitig und gezwungen theilte, wie drückend war sie auf Jedes seiner Nacht solger Haupte! Das Reich zerfällt: die gereizten Nachtarn, Normannen, Sinven, Hunnen regen sin; die Reichsversammlungen gehen in Wygang. Brüder sühren mit Brüdern, Wäter mit Göhnen die unwürdigsten Kriege, und die Geiftlichkeit, mehft dem Bischofe von Rom, werden ihre unwürs digen

bigen Richter. Bifchofe gedeihen ju Rarften; Wie ·Streiferei ber Barbaren fant alles unter Die Bewalt Berer, Die in Schlößern wohnen. In Dentie land, Frankreich und Stalten richten fic Stattbal ter und Beamte ju Landesherren empor: Anarchie, Betring, Graufamteit und Bwietracht berofden. Acht und achtzig Sahre nach Rarts Kalferfromma erlifcht fein rechtmäßiges Befchlecht in tiefftem Same mer, und feine lette unachte Rafferfprofe erftirbe, noch nicht hunbert Sahre nach felnem Tobe. 20mm left Mann wie Es fonnte ein Reich von:fo ungeheur rer Ausbreitung, von fo funftlicher Berfaffuhg. aus fo widrigen Theilen gufammengefett, und mit fole den Unfprüchen begabe , vermalten ; fobald bie Seele aus biefem Riefentorper gewichen war, trens nete fich ber Rorper und ward auf Sahrhunberte bin ein verwesender Lettenam.

Muhe also wohl, großer Renty, ju goef für beine Nachfolger auf lange Zeiten. Ein-Jahrenis fend ist verstoffen, und noch sind der Ribetn und die Bonan nicht zusammengegraben, wo Din, raftiget Wann, zu einem kleinen Zwecke schon Hand aus Wie te legtest. Für Erziehung und Wissenschuften klifter

flifteteft Du in beiner barbarifchen Beit Inftitute; die Lalgezeit hat, fie gemifibraucht und migbrauchet fe noch. Gottliche Gefete find Deine Capitulare gegen fo manche Reichsfahungen fpaterer Beiten. Du fammleteft bie Barben der Borwett; bein Gohn kudwig verachtete und verlaufte fie; er vernichtete damit ibr Unbenfen auf ewig. Du liebteft bie beutsche Sprache und bilbeteft fie felbft aus, wie bu es thun tonntest; fammleteft Gelehrte um bich and ben fernften Landern; Alcuin bein Philosoph, Angilbert ber Somer Deiner Atademie bei Sofe, und ber vortreffiche Eginhart dein Schreiber, mas ren bir merth; nichts war Dir mehr, als Unwife finheit, fatte Barbarei und trager Stolz zuwider. Bielleicht erscheinst Du im Jahr 1800 wieber, und anderst die Maschine, die im Jahr 800 begann; Mid babin wollen wir beine Meliquien ehren, beine Stiftungen Gefebmäßig migbranchen , und babei beine altfrånkifche Alzbeitsamkeit verachten. Aarl, bein unmittelbar nach dir gerfallenes Reich if Dein Genomahl; Frankreich, Deutschland und die Lombardei find feine Trummern.

## ·· IV.

Reiche der Sachsen, Normannet und Danen.

Die Geschichte der Deutschen Boller mitten im vesten Lande hat etwas Einformiges und Unbehalft liches an sich. Wir kommen jest zu den Deutschm Seenationen, deren Anfälle schneller, deren Vere wüstungen grausamer, deren Besischiumer ungewist ser waren; dafür werden wir aber auch, wie uns ter Weeresstürmen, Manner vom höchsten Muth, Unternehmungen der glucklichsten Art, und Reiche erblicken, deren Senius noch seht frische Meerest luft athmet.

449. Schon in der Mitte des funften Jahrhunderis jogen von der nordlichen Kuffe Deutschlands die Angelsachsen, die jur See und zu Lande lange bas Krieges und Rauberhandwert getrieben hatten, den Britten zu Huse. Hengist und Sorfa (Bengst und Stute) waren ihre Anführer; und da fie mit den Feinden der Britten, den Picten und Kaledoniern ein leichtes Spiel hatten, und ihnen das Land ges fiel.

fiet, zogen fie mehrere ihren Beider hindber', fie ruheten auch nicht, bis nach ren Jahren, woll der 1822. wildesten Aviege und der abschenlichsten Verwüsung, Beitanulen bis an die Ecken des Landes, Cornwalt lie und Wales aushendmanen, das Ihrige war. Wie und Wales aushendmanen, das Ihrige war. Wie ist den Kymren, die in diese Länder gedrängt wurden, das gelüngen, was den Westigen hervorzus gehn, und ihr altes Land zu ervbern: denn die Sachson, ein wildes Bolt, wurden als kathatische Sachson, ein wildes Bolt, wurden als kathatische Schriften in ihrem geraubten Gestathum gar bald ger sichert und gestimelt.

Micht lange nehmlich nach Anrichtung des erften sichfischen Königreiche Kent hatte die Tachter eines rechtigsändigen Königres zu Paris ihren heidnischen Gemahl Ethetbert (Abelbert) zum Christenthum ber reitet, und der Mönch Augustin führte solches mit dem fibernen Kreuz in der Hand feierlich in Engs 197. land ein. Gregor der große, damass auf dem rös mischen Stuhl, der vor Begierde brannte, das Christenthum, insonderheit durch Gemahlinnen mit wien Thronen zu vermählen, sandte ihn dahin, entischied seine Gewissensgen, und machte ihn zum

24. Bifer Etzbifchof biffet gindlichen Sinfel, bie vom Rouige Ina an dem beil. Petrus feinen epangeli: fchen Binsgrofden roldlich erfett hat. Raum ift ein andres Land im Entova mit fo violen Risflern und Stiftungen:bebedt werben, ale England, und sod ift aus ihnen für biefliteratur meniner gesche hen, als man emmerten mochte. Das Chriften thum diefer Gegenden namlich fprofete nicht, wie in Spanien, Frankreich; Italien, jo felbft in 3p land, auf ber Bergel einer alt apoftelischen Kirs de: neurromifche Enfommlinge waren ces die den roben Sachsen das Evangelium in einer neueren Seffalt brachten. Defto mehr Berbienft hatten Diefe Englische Mebiche nachher in ausmartigen Bei Tehrungen, und marben folche auch, wenigftens in Alofternadhrichten ihre Gefchichte three Landes bar ben , wenn diefe ben Bermuftungen ber Danen ent rounen maren.

Sieben Königreiche fächfischer Barbaren, die auf einer mäßiggroßen Salbinsel in ungleichen Grens zen neben und mit einander heidnisch und driftlich kämpfen, find kein erfreulicher Anblid. Und doch danerte mehr als 300 Jahre dieser chastifche Aus

fand, inne welchem nur hie und da Stifenngen und Sauthaen ber Rirde, ober die Anfange einer ger fchriebsnen Gefengebung, wie j. B. Abelbente, und Ina's, herospfdimmern. Enblich tamen under gan. Ronig Egfett bie fieben Ronigreiche gufammen; und mehr als Ein-fürft berfetben murbe Duth und Rraft gehaut baben, thre Werfaffung blubend gu'mfachen, hatten bibt Die Streifebeiem ber Dormanner und Danen, bie mit neuer Raubbegierbe auf bie Ste gejagt waren, fowohl an Branfreichs als Englands Ruffen, Aber greei Jahrhunderte lang, alles baus rente Bute gehindert. Unffiglich ift ber Schabe. ber burch fie gestiftet, unaussprechtich bie Grauel, bie burd fie verüset wneben; und wenn fich Rnel an ben Gichfen', wenn fich bie Angeln an ben Brite ten und Rymten granfam vergangen hatten, fo bas Umrecht, bas fie biefen Bolfern thaten, an ren Rachkommen fo lange gerächet worden , bis gleichfam bie gange Buth bes friegerifchen Mordens erfaopft mar. Bie aber eben im heftigften Stum me der Roth fich die größeften Gellen zeigen: fo ging England unter andern fein Alfred auf, ein 872. Mufter ber Ronige in einem bebrangten Zeitraum, ein Sternhild in ber Befchichte ber Menfchheit.

Rom Dapft Les 4. Schon als Kind genn Kinine nefulet, mar er interzogen gehlieben, bis bie Bu alerde, fachfiche Belbenlieber lefen zu bonnen, foi "menfleif bergeftalt erweckte, daß er von ihrenzum Lofen lateinischer Schriftstellen fortschriet ; unter denen er moch enhig wahnte, als im 22. Sahr ihn der Sod feines Bruders jum Thron und ju allen Wefahren rief, die je einen Thron umeinet heben. Die Danen hatten, bas Land inne, und ale fie bei Biste und ben Dinth bes jungen Roniges merften, mabinen fie in vermohrten Anfallen ihre Rrafte ber 875. geftall Jufammen. bag Mfred, der ihnen in Einem Jahr acht Eroffen geliefert, ber fie mehrmals ben Brieden auf heilige Reliquien hatte befchmoren les fen, und als Ueberminder eben fo gutig und gerecht lie vorlichtig und tapfer in der Schlocht war, fic Rinoch andlich dahingehracht fab. daß er in Bau are. enfleidern feine Sicherheit fuchen mußte, und dem Weibe eines Rubhirten unbefannt biente. and jest verließ ihn fein Druth nicht; mit wenigen Anbangern banete er fich in ber Mitte eines Sumpfe sine Bohnung, die er die Infel der Edeln nannte, und die jeht fein Ronigreich war. Heber ein Sahr lang log er hier, eben fo menig mußig, ale ent tráfs

traffet. Bie aus einem aufichtbaten Golef that er Ausfalle auf die Feinde, und nahtte fich und die, Seinen von ihrer Beute, bis Giner feiner Treuen in einem Befecht mit ihnen ben Sauberraben erbeus. tet hatte, bie Sahne, bie er ale bas Beiden feines Glude anfah. Als Barfenfpieler gefleibet, ging er jest ins Lager ber Danen und bezauberte fie mit. Peinem luftigen Gesange; tran führte ihn in bat Belt bes Pringen, mo er allenthalben ihre tiefe Gis derheit und rauberifche Werfdwendung fah. . Fehrte er guruck, that durch geheime Boten feinen Freunden fund, daß er lebe, und tud fie an die Ede eines Balbes jur Berfammlung ein. Es fam ein fleines Deer jufammen, bas ihn mit greubens gefchrei empfing; und fchnell rufte er mit bemfete ben auf die forglofen , jest erichrockenen Danen, fchlag fie, folog fie ein, und machte aus Rriegeger fangenen feine Bundegenoffen und Coloniften im verodeten Morthumberlande und Oftangeln. 360 Rinig mard getauft, von Alfred jum Sohne anger nommen, und ber erfte Ochimmer von Rube gleich darauf gewandt, daß er Plat gegen andere Reinde geminnen mothte, bie in gablreichen Somarmen Das Land ansfogen. . Unglaublich fcnell brachta Alfred

Affred ben gerratteten Staat in Ordmung. Wellete bie gerftorten Stabte wieder her , fouf fich eine Macht an Lande, bald auch jur See; fo bag in weniger Beit 120 Schiffe die Ruften umber bewache ten. Bemm erften Gerucht eines Ueberfalls eilte et halfreich herbei; und das gange Land glith im Aus genblid ber Roth einem Beerlager, mo jedweber. feinen Dlas mußte. Go vereitelte er bis ans Ende feines Lebens jede ranberifche Dube bes Feindes, und gab bem Staat eine Land: und Seemacht, Bis fenschaften und Ranfte, Stadte, Gefete und Debs mung. Er fdried Bucher, und mard ber Lebrer ber Ration, die er beschütte. Eben fo groß in feinem hauslichen als öffentlichen Leben thetite er, Die Stunden des Tages, wie die Gefthafte und Etm. funfte ein, und behielt eben fo viel Raum gur Er holung, als zur koniglichen Milbe. Sundere Salere nach Rarl bem großen war er in einem glucklicher Beife befchrankteren Rreife vielleicht größer als Er; und obgleich unter feinen Rachfolgern bie Streffe veien ber Danen, nicht minder aber die Unruben ber Gelftlichkeit mancherlei Unbeil verurfachten, weil unter ihnen im Bangen fein zweiter Alfred. aufftand : fo hat es England boch, bei ber guten Grunt.

Grundlage feiner Einrichtung von fruben Beiten, an treflichen Ronigen nicht gefehitt; felbft bie Uns falle ihrer Seefeinde hielten fie munter und geruffet. Abelftan ; Ebgar ; Ebmund ; Gifenfeite gehören uns ber diefelbet und nur der Untrere der Großen wars aufufchreiben, baß England unter bem Letten ben Danen Lehnflichtig mard. Anut ber große mard.1016. zwar als Konig erfannt; aber nur zwei Dachfolger hatte biefer nordische Sieger. England machte fich los. und es war vielleicht ju beffen lingluck, bag dem friebfertigen Chuard bie Danen Rube liefen. Er fammiete Befete, tief andre regieren; die Sitten ber Mormanner tamen von der frangofifchen Rufte nach England himiber, und Wilhelm der Eroberer erfah foine Beit. Gine einzige Ochlacht hob. ihn auf den Thron und gab dem Lande eine neue Berfaffung. Bir muffen alfo die Normanner nat ber fennen lernen: benn ihren Sitten ift nicht unp England, fondern ein großer Theil von Europa den Stang feines Rittergeiftes fculbig.

Schon in ben fruheften Beiten waren nordliche bentiche Stamme, Sachfen, Friefen und Franken, auf

auf ber See rege; Danen, Rorweget und Staus dinavier thaten fich unter mancherlei Ramen noch Ungelfachfen und Juten gingen fahner hervor. nach Britannien über; und als von ben Srantis fchen Ronigen, am meiften von Rarl bem großen Die Eroberung Mordmarts verbreitet marb, war fen fich immer mehr fuhne Saufen aufs Diet. bis gulett die Mormanner ein fo furchtbarer Rame jur See murden , ale es gu Lande jene verbandeten Rrieger, Martomannen, Franten, Allemannen u. a. faum gewefen waren. 3ch mußte hundert bes ruhmte Abentheurer nennen, wenn ich aus ben notbifchen Bebichten und Sagen ihre gepriefene Cees helden aufgahlen wollte. Die Ramen berer indese fen, bie burch Entdedung ber Lanber, ober burch Anlagen zu Reichen fich ausgezeichnet, find nicht au übergeben; und man erftaunet über die weite Rlache, auf welcher fie fich umbergeworfen haben. Dort ftehet Oftwarts Rorif (Roderich) mit feinen 261. Brudern, die in Mowgorod ein Reich ftifteten und

daburch zum Staate Ruflands den Grund legten: Bef. Osfold und Diar, die in Riew einen Staat grans gez. beten, ber sich mit jenem zu Nowgorod vereinte:

200 Ragnwalb, ber fich ju Poloht an ber Dana nies

berließ;

bertief, ber Stammvater ber Litthauifden Große bergoge. Mordmarts ward Maddod im Sturm nach 861. Island geworfen, und entdedte biefe Infel, die 876. bald ein Buffuctsort der edelften Stamme aus Nor: wegen, (gewiß bes reinften Abels in Europa,) eis ne Erhalterin und Bermehrerin ber nordischen Lies ber und Sagen, ja uber breihundert Jahre lang. der Sig einer iconen, nicht uncultivirten Breiheit Befilich waren von den Normannern die Kardes : Ortneps : Die Ochettlanbifchen und weftlis 268. den Infeln oft befucht, jum Theil bevolfert, und auf mehreren berfelben haben nordifde Jarle (Gras fen) lange regieret, fo daß auch in ihren außerften Eden die verdrängten Galen vor Deutschen Bolfern nicht ficher maren. In Irland ließen fie fich ichon au Raris des großen Beiten nieder, wo Dublin dem 795. Olof, Baterford dem Stirif, Limmerit dem Dwar au Theil ward. In England waren fie unter dem Mamen der Danen furchtbar; nicht nur Northums berland haben fie, untermischt mit fachfischen Gras fen; 200 Jahre lang theils eigenmachtig, theils 827 lebnpflichtig befeffen, fondern das gange England ich mar ihnen unter Rnut, harolb und hardyfnut une terworfen. Die frangofifche Ruften benuruhigten 1014 Ø. Ideen IV. Th.

fie feit bem fechteen Sahrhundett; und die boff Ahnung Rarls des großen, daß feinem Lande burd fle viele Gefahr bevorftehe, traf bald nach feinent 840. Tode faft zu reichlich ein. Unfäglich find die Beri muftungen, die fie-nicht etwa nur am Deere, foil bern, bie Strome hinauf, mitten in Reanfreid und Deutschland ausgeübt haben, fo baf bie met ften Unlagen und Stadte, Die theils noch von den Romern, theils von Rarl herrühtten, burch fle ein trauriges Ende nahmen; bis endlich Rolf, in ber 911. Taufe Robert gengimt, ber erfte Bergog ber Bott mandie, und der Stammvater mehr als Gines Roniageschlechtes warb. Bon ihm fammte Bil beim der Eroberer ab, der England eine neue Bett faffung brachte: burch Rolgen feiner Untage murben . England und Frankreich in einen 400 jafrigen Rrieg verwickelt, ber beibe Rationen auf eine fonderbare 1029. Beife an und burch einander übte. Jene Mormans ner, die mit faft unglaublichem Glud und Duts ben Arabern Apulien, Ralabrien, Gicilien, ja auf eine Beit Berufalem und Untiochien abbrangen, was ren Abentheurer aus bem von Rolf gestifteten Ber zogthume, und die Dachkommen Tanfreds, die zus lebt Siciliens und Apuliens Rrone trugen, fammer

ten .

ten von ihm ber. Wenn alle fuhne Thaten erruge. gablt werden follten, die auf Pilgrimschaften und Ballfahrten, im Dienft ju Conftantinopel und auf Reifen, faft in allen Landern und Mceren, bis nach Gronland und Amerika bin, von ben Dors mannern begonnen find, murde die Ergablung felbft ein Roman icheinen. Bir bemerten alfo zu unferm 3weck nur die Sauptfolge derfelben aus ihrem: Charafter.

Go rauh die Bewohner der nordischen Ruften. threm Rlima und Boben, ihrer Einrichtung und Lebensmeife nach, lange bleiben mußten: fo lag boch: in ihnen, vorzüglich bei ihrem Seeleben, ein Reim, bet in milbern Gegenden bald fehr blubende Sprofe fen treiben fonnte: Lapferfeit und Ceibesftarte, Sewandtheit und Fertigfeit in allen Runften, bie man fraterfin die ritterlichen nannte, ein großes Gefühl für Ehre und eble Abtunft, fammt ber bes Fannten nordifchen Dochachtung furd weibliche Bes fchiecht, als den Dreis des tapferften, fconften und edelften Dannes, maren Eigenschaften, bie ben norbifden Geerauber in Guden febr beliebt mas den mußten. Auf dem veften Lande greifen die

Befete um fich : jede robe Gelbstthatigkeit muß une ter ihnen entweber felbft jum Gefes werben, ober als eine tobte Rraft erfterben; auf dem wilden Gles ment des Meeres, wobin die Oberherrichaft eines Landforiges nicht reichet, ba erfrifdet fich ber Beift. Er ichweift nach Rrieg ober nach Beute umber, bie jener Jungling feiner babeimgelaffenen Braut, bier fer Mann feinem Beib' und Rindern, als Zeichen feines Berthe nach Saufe bringen wollte; ein brits ter fucht im fernen Lande feibft eine bleibende Bem Michtswurdigfeit mar bas haupflafter, das in Rorden, hier mit Berechtung, dort mit Quass ten der Solle, geftraft wird; dagegen Sapferteit und Chre, Rreundschaft bis auf den Tod, und ein Ritterfinn gegen bie Beiber bie Tugenden maren. bie beim Bufammentreffen mehrerer Beit : Umftende an ber fogenannten Galanterie bes Mittetalters Da Rormanner fich in einer framwiel beitrugen. abfifden Proving nieberließen, und Rolf, ibr am führer, fich mit ber Tochter bes Roniges vermebb: te; da viele feiner Baffenbruder biefem Beihiele folgten, und fich mit bem ebelften Blut bes. Lans: bes mifchten; ba ward ber Sof ber Mormandie gar bald ber glangenofte Sof bes Beftlandes. Ais Chris Ren

Ren tonnten fle, mitten unter driftlichen Rationen, Die Seerauberei nicht ferner treiben; aber ihre nachs Biehenden Bruder dorften fle aufnehmen und cultis viren, affo daß biefe Rufte in ihrer iconen Labe ein Mittelpunft und Beredlungsort ber Gerfahrens ben Mormanner ward. Da nun, von ben Danen verdrungen, die Ungelfachfifche Konigsfamilie zu the nen flob, und Couard ber Betenner, bei ihnen ers Jogen, den Rormannern zu Englands Thron felbit Doffmung machte: als Bilhelm der Eroberer, durch eine einzige Schlacht bies Ronigreich gewann, und fortan die größeften Steffen beffelben' in beiben Stans den mit Mormannern befehre; ba ward in turgem Mors mannifche Sitte und Spruche auch Englands feinere Sitte und Doffprache. Bas biefe einft roben lie; berwinder in Rranfreich geternt und mit ihrer Datur gemifcht hatten, ging bis auf eine harte Lehnverfafs fung und Rorftgerechtigfeit nach Britannien über. Und wiewohl in der Bukunft viele Gefete des Eros Berers abgeschaffet, und die alten milberen Angele fachfifden gurudgerufen murben : fo tonnte bennoch ber mit ben normannifden Gefchtechtern ber Das tion eingepflangte Gelft aus Spruche und Gitten nicht mehr verbannt werben; auch in ber englischen

grunet baher ein eingeimpfter Oprafling ber lateis nifden Oprache. Schwerlich mare die brittifche Mation geworden, mas fie vor anbern ward, wenn fie auf ihrem alten Befen ruhig geblieben ware; jest beupruhigten fie lange die Danen; Dormanner pflanzten fich ihr ein, und jogen fie über das Meet bin zu langen Rriegen in Frankreich. Da ward ih re Gewandtheit geubt: aus Uebermundenen wurden Ueberwinder, und endlich tam nach fo mancher Res volution ein Staatsgebaude jum Borfchein, bas aus der Ungelfachfifchen Rlofterhaushaltung mahrs Scheinlich nie entstanden mare. Gin Edmund ober Ebgar hatte bem Pabft Silbebrand nicht widerftans ben, wie Wilhelm ihm widerftand, und in den Rreugzugen hatten die Englischen mit ben Frango Afden Rittern nicht wetteifern mogen, wenn durch bie - Mormanner ihre Mation nicht gleichsam von innen aufgeregt, und burch mancherlei Umftande auch gewaltsam mare gehildet worden. Ginimpfungen Der Bolfer gu rechter Beit icheinen bem Fortgange der Menschheit so unentbehrlich, als den Krudten ber Erbe die Berpflangung, ober dem wilden Saum feine Beredlung. Auf Giner und berfelben Stelle erftirbt julest, bas Befte.

Micht

Dicht fo lange und niudlich befagen die Mors manner Meapel und Sicilien, beren Ermerb ein mahrer Roman ift von perfonlicher Tapferfeit und Abeneheurertugend. Auf Ballfahrten nach Jerufae lem lernten fie bas ichone Land tennen , und viers gia bis hundert Mann legten durch Ritterhulfe ges gen Bedrangte den Grund ju allem weitern Befit. Rainolf mard ber erfte Graf ju Averfa, und brei ber tapfern Sohne Tanfreds, die auch auf gutes Stud binubergefommen maren, erwarben fich nach pielen Thaten gegen die Araber ben Ritterdant, daß fie Grafen , nachber Bergoge ju Apulien und Ralas brien murben. Dehrere Gabne Tanfreds, Bils belm mit dem eifernen Urm, Drogo, Sumfried folgten: Robert Buifcard und Roger entriffen dem Arabern Sicilien, und Robert belieh feinen Brus ber mit dem erworbnen iconen Ronigreiche. Berts Sohn Boemund fand in Orient fein Glude und als ihm fein Bater dahin folgte, ward Roger Der erfte Ronig beider Sicilien, mit geift: und weltlicher Dacht verfeben. Unter ihm und feinen Dachfolgern trieben die Biffenschaften an diefer Ede Europens einige junge Rhofpen; die Ochule ju Gas Terno hob fich, gleichfam in Mitte der Araber und

ber Monche ju Caffino: Rechtsgelehrfamfeit, Arge neifunft und Beltweisheit zeigten nach einem lane gen Binter in Europa hier wieder Blatter und Tapfer hielten fich bie normannifden Fürften in ihrer gefährlichen Nahe am pabflicen Stuhl; mit zween beiligen Batern ichloffen fie Rrie ben, als diefe in ihrer Sewalt waren, und über trafen hiebei an Klugheit und Bachsamteit die mei ften Deutschen Raiser. Schabe, baß fie mit bie fen fich je verschwägert, und ihnen daburch bas Recht jur Folge gegeben hatten; und noch mehr Schade, bag bie Absichten Friedrichs, des letten Schwäbischen Raffers, die er in diefen Begenben auszuführen gebachte, fo graufam vereitelt wurden. Beide Konigreiche blieben fortan ein wildes Spiel der Mationen, eine Beute fremder Eroberer und Statthafter, am meiften eines Abels, ber noch jest alle beffere Einrichtung diefer einst so biubenden Sånder hindert.

## V.

## Nordische Reiche und Deutschland.

ie bis zum achten Jahrhundert dunfte Bes foichteber nordifchen Reiche hat vor ben Gefcias fen der meiften Europaifchen Lander ben Borgug, Daß ihr eine Dothologie mit Liebern und Sagen gum Grunde liegt, die ihre Philosophie fenn fann. Denn in ihr lernen wir ben Geift bes Bolts fens nen, die Begriffe deffelben von Gottern und Den: fchen , die Richtung feiner Deigungen und Lets denschaften in Liebe und Sag, in Erwartungen biess und jenseit des Grabes; eine Philosophie der Ges foidte, wie fle uns, außer ber Ebba, nur bie griechische Mythologie gewähret. Und ba bie nors bifchen Reiche, fobald ber Finnifche Stamm hine aufgebrangt ober untermurfig gemacht mar, von feis nen fremden Bolfern feindlich befucht murben; benn welche Mation hatte, nach dem großen Buge in die mittaglichen Gegenden , diefe Weltgegend Sefuchen wollen? fo wird ihre Gefchichte auch vor andern einfach und naturlich. Bo die Rothdurft gebietet, lebet man lange berfelben gemäß; und fo 0 5 blies blieben Nordens Deutsche Bolter, langer als andre ihrer Mitbrüber, im Zustande der Eigengehörigkeit und Freiheit. Berge und Wasten schlieben die Stamme unter einander; Seen und Flusse, Biesen und Felder, sammt dem Fischreichen Meere, nähreten sie, und was im Landenicht Unsterhalt fand, warf sich auf die See und suchte and derweit Nahrung und Beute. Wie in einer nords lichen Schweiz also hat sich in diesen Gegenden die Einfalt Deutscher Ur: Sitten lange erhalten, und wird sich erhalten, wenn solche in Deutschland selbst nur noch eine alte Sage seyn wird.

Als mit der Zeit auch hier, wie allenthalben, die Freien unter Eble kamen, als mehrere Eble Land, und Wuffenkönige wurden, als and vielen kleinen Königen enblich ein großer König entsprang; da waren Bannemarks, Norwegens und Stans biens Kuften abermals glucklich, daß wer nicht dies nen wollte, ein andres Land suchen mochte; und so wurden, wie wir gesehen, alle Meere umber lang ge Zeit das Feld ziehender Abentheurer, benen der Raub, wie ein herings, oder Wallsichfang, ein erlaubtes, örtliches Gewerbe schien. Endlich mische

ten sich auch die Könige in dies Familien: Sewerbe; sie eroberten einander oder ihren Nachbarn die Lans der; ihre auswärtigen Eroberungen gingen aber meis stens bald verlohren. An grausamsten litten dar; unter die Kusten der Ostsee; nach unsäglichen Plung derungen haben die Danen nicht geruhet, bis sie dem Sandel der Slaven und ihren reichen Seestads ten Binetha und Julin ein trauriges Ende machten, 1043. wie sie denn auch über die Preußen, Kuren, Limen 1170, und Esthen, lange vor den Sächsischen Sorden, das Eroberungs, und Brandschabungsrecht übten.

Einem solchen Leben und Weben der Nordsanger trat nichts so sehr in den Beg als das Christeng thum, mit welchem Odins Deldenreligion ganz aus hören sollte. Schon Karl der große war bemüht, die Danen wie die Sachsen zu taufen; bis es seis nem Sohn Ludwig gelang, an einem kleinen Könit ge aus Jutland zu Mainz die Probe zu machen. Die Landsleute desselben aber nahmen es übel auf, und übeten sich noch lange mit Raub und Brand an den christlichen Kuften: denn das Beispiel der Sachsen, die das Christenthum zu Franklichen Stlas ven gemacht hatte, war ihnen zu nahe vor Augen.

Tiefgewurgelt mar ber Sag biefer Boller gegen bas Chriftenthum und Rettil der Undrift ging lieber brei Jahre vor feinem Tode lebendig in feinen Grabhit gel, um nur nicht gur Taufe gezwungen gu werden. Bas follten auch diefen Bolfern auf ihren nordiften Infeln ober Betgen jene Glaubenbartitel und fanos nifche Lehrfage eines hierarchifden Onftems, bas alle Sagen ihrer Borfahren umwarf, die Sitten thres Stammes untergrub, und fie bei thres Landes Armuth gu gollenden Stlaven eines geifflichen be fes im fernen Stalien machte? Ihrer Sprace und Denfart war Obins Religion fo einverleibet, baf, fo lange noch eine Opur des Undenfens von ibm blieb, tein Chriftenthum auftommen fonnte; bas Ber die Monchereligion gegen Sagen, Lieber, Ses brauche, Tempel und Dentmale des Seibenthums inverfohnlich war, weil an biefem allen ber Seift des Bolfes hing, und dagegen ihre Bebrauche und Legenben verschmähte. Das Berbot ber Arbeit am Sonntage, Bufungen und Saften, die verbotenen Grade der Che, die Monchsgelabbe, ber gange ibs nen verächtliche Priefterorden wollte den Rorblans bern nicht in den Ginn, daß alfo die heiligen Dans ner, ihre Befehrer, ja ihre neubefehrten Ronige fel6ft

felbft viel ju leiben batten, ober gar verjagt und ers folagen murben, ehe das fromme Bert gelingen Bie aber Rom jede Mation mit dem Des ju fangen mußte, bas fur fie gehorte: fo murden auch diefe Barbaren unter der unablaffigen Bemus hung ihrer angelfachfichen und franklichen Befehrer am meiften burd bas Geprange bes neuen Gottese dienftes, ben Chorgefang, Beihrauch, die Lichter, Tempel, Sochaltare, Gloden und Droceffionen, gleichsam in einen Taumel gebracht; und ba fie an Beifter und Baubereien innig glaubten, fo murben fie fammt Saufern, Rirchen, Rirchhofen und ale lem Gerathe burd die Rraft des Rreuzes vom Beis denthum bergeftalt entzaubert und zum Chriftenthum bezaubert, bag ber Damon eines doppelten Abers glaubens in fie tehrte. Einige ihrer Betehrer mas ren indes, der heil. Ansgarius vor allen andern, wirklich verdiente Manner und für bas Bohl der Menscheit Belben auf Ihre Beife.

Endlich tommen wir jum fogenahnten Batere lande der Deutschen Bolter, bas jeht ihr trauriger Reft mar, Deutschland. Richt nur hatte ein freme ber

ber Bollsftainm, Glaven, Die Batfte beffelben eine denommen , nachbem fo viele Bolterfchaften baraus demandert marent: fondern auch in feiner übriget Deutschen Salfte mar'es nach vielen Bermuftungen eine frankifche Droving geworben, Die jenem großen Reich als eine Ucbermundene biente. Friefen, Alu mannen, Thuringer und julest die Sachfen main Bur Untermurfigfeit und jum Chriftenthum gezwunt den, fo daß g. B. bie Sachfen, wenn fie Retfle ne (Chriften) wurden und das große Bobansbild perflucten , jugleich auch ihre Befisthumer und Rechte in den Willen des heiligmachtigen Rinig Raris übergeben, um Leben und Breiheit fuffdlig bitten und verfprechen mußten, an dem breieinigen Bott und an bem heiligmachtigen Ronig Rarl ju Kalten. Dothwendig ward durch biefe Bindungen genet und freier Botter an ben Frantifchen Thron aller Beift ihrer urfbrunglichen Ginrichtung gebent met: viele berfetben murben miftrauend ober hart behandelt, die Einwohner ganger Striche Landes in bie Ferne geführet ; feine ber übergebliebenen Dationen gewann Beit und Raum gu einer eigen thumlichen Bildung. Gofort nach bes Riefen Tor be, der dies gewaltfam jufammengetricbene Reid allein

allein mit feinen Armen erhieft; ward unfer Deutsche land mit oft veranberten Grengen Bald diefem balb jenem fcwachen Rarlinger ju Theil, und ba es an Den nie aufhörenben Rriegen und Streifigfeiten bes aangen unglucklichen Gefchlechte Untheil nehmen mußte; was tonnte aus ihm, was aus feiner ini nern Betfaffung werben ? Unafticflicher Beife machs te es bie words und bitliche Grenze bes franflichen Reichs, mithin ber gefammten romischfatholischen Chriftenheit aus, an welcher allenthalben gereinte, wilde Boffer voll unverfohnlichen Saffes fagen, bie bies Land juin erften Opfer ihrer Rache machten. Bie von der Ginen Seite bie Mormanner bis nach Erier drangen, und einen der Dation fchimpflichen Rrieden erlangten, fo rief auf der andern Geite, unt bas Dahrifche Reich ber Slaven ju zerftoren, Are nulf die wilden Ungarn ins Band, welches erihnen Damit au langen ichrecklichen Bermuftungen auffchloß. Die Glaven endlich, murben als Erbfeinbe ber Deutschen betrachtet, und waren Sahrhunderte lang bas Spiel ihrer tapfern Rriegeubung.

Doch mehr wurden bem abgetrenneten Bentiche fande bie Mittel taftig, die unter beir Frankelligne Hoheit Sobeit und Sicherung Ihres Reichs gemacht was pen. Es erbte alle jene Erge und Bifchofthumer, Abbteien und Rapitel, die an der Grenze des Reichs chemale gur. Befehrung ber Seiden bienen follten; jene Sofamter und Rangler in Gegenben, Die jeht nicht mehr jum Reiche gehörten; jene Bergoge und Marfarafen , bie als Beamte bes Meichs jum Sous ber Grenzen bestimmet gemefen maren und gegen Danen, Benben, Polen, Slaven und lingarn uch lange verwehrt murben. Das glanzenofte und unentbehelichfte Rleinod von allen endlich mar für Deutschland Die romische Raifererone; fie allein hat Diefem Lande vielleicht mehr Schaden gebracht, als alle Buge ber Tatern, Sungarn und Turfen. Der erfte Karlinger, ben Deutschland erhielt, Lubwig, war tein romifcher Raifer und mahrend bes getheils ten Frankenreiches haben Dabfte mit diefem Eitel fo arg gespielet, daß fie ibn diesem und jenem Sun ften in Stalien, ja gar einem Grafen der Provence fchenkten, ber mit geblenbeten Augen ftarb. nulf, ein unachter Dachfomme Rarls, geigte nach bies fem Titel, den indeß fein Sohn abermals nicht er Jangte; fo wie ibn auch bie zwei erften Konige aus Deutschem Blut, Conrad und Deinrich, niche bes gehtt 30 To Qu

gebrten. "Gefährlicher Beife nahm Otto, ber mit Raris Rrone ju Machen gefront mar, fich biefen großen Franten jum Borbilbe; und ba ein Abens theuer, Die fcone Bittwe Abetheib aus dem Thurm au retten, ihm bas Ronigreich Stallen verschaffte, und ihm baburd freilich ber Beg nach Roin offen war; fo folgten nun Unfpruche auf Unfpruche, Rries ge auf Kriege, von ber Combarbei bis nach Cala, brien und Sicilien hinab, wo allenthalben fur bie Ehre feines Raifers Deutsches Blut vergoffen, bet Dentiche vom Italiener betrogen, Deutsche Rate fer und Rafferinnen in Rom mishandelt, Stallen von Deutscher Eprannei besudelt, Deutschland von Stallen aus feinem Rreife gerudt, mit Gelft und Rraft über bie Alpen gezogen; in feiner Berfaffung von Rom abhangig, mit fith felber uneins, fic felbft und andern schablich gemacht ward, ohne bag Die Marion von diefer blendenden Ehre Bortheil ges zogen hatte. Sie Vos non Vobis war immer ibt befdeibener Wahlfprud.

Besto mehr Ehre gebuhrt der Deutschen Ras tion, daß sie eben unter diesen gefchrlichen Ums ftanden, in welche sie die Berbindung der Dinge Ideen, IV. Th.

fette - als eine Schubmehr und Vormaner bes Chris ftenthums gur Freiheit und Sicherheit bes gangen Europa daftand. heinrich der Nogler fouf que ihr biefe Bormauer, und Otto der große mußte fie ju gebrauchen; aber auch bann folgte die treue willige Mation ihrem Behorricher, wenn beim allgemeinen Chaos ihrer Berfaffung, Diefer felbft nicht mußte, welchen Beg er fie führe. 216 gegen die Mauber zeien der Staude der Raifer felbft fein Bolt nicht fongen konnte, folog fich ein Theil ber Mation in Stadte und erfaufte fich von ihren Raubern felbft das fichere Geleit eines Sandels, ohne welchen bas Land noch lange eine Tatarei geblieben mare. Go antftand im unfriedfamen Staate aus eignen Eraft ten ber Ration ein friedfamer nublicher Staat, butch Gewerbe, Bindniffe, Gilden verbunden; fo haben Gewerte fich aus dem drudenben Joch ber Leibeigenschaft empor, und gingen burch Deutschen Bleif und Treue, jum Theil in Runfte uber, mit benen man andre Mationen befchenfte. Bas bies fe ausbildeten , haben meiftens Deutsche querft vers focht; obgleich unter bem Druck ber Doth und Are muth fie felten mit der Freude belohnt murben, ib. re Runft im Baterlande angewandt und bliffend gn feben.

sehen. Haufenweise zogen sie feets in fremde Langber, und wurden Nord: Best, und Oftwarts in mehreren mechanischen Ersindungen die Lehrmeister andrer Rationen; sie waren es auch in den Wissenschaften geworden, wenn die Berfassung ihres, Staats nicht alle Institute derseiben, die in den Handen der Clerisei waren, zu politischen Addern der verwirrten Maschine gemacht, und sie damit den Wissenschaften großeutheils entrissen hatte. Die Kilster Corvey, Fulda u. a. haben für die Fortsähung der Wissenschaften mehr gethan, als große. Strecken andrer Länder, und in allen Verirrungen dieser Jahrhunderte bleibt der unzerstörlich: treue, bieder Sinn des Deutschen Stammes unverkenphar.

Dem Manne blieb die Deutsche Fran nicht nach; hausliche Birksamkeit, Keuschheit, Treue und Shre sind ein unterscheidender Jug des weiblit chen Geschlechts in allen Deutschen Stammen und Bolfern gewesen. Der alteste Kunstsleiß dieser Boliter war in den handen der Weiber: sie webeten und wirketen, hatten Aussicht über das arbeitende Seisinde, und standen auch in den obersten Standen der hauslichen Regierung vor. Selbst am hofe

des Raifers hatte bie Gemahlin ihr großes Saus wefen, gu welchem oft ein anfehnlicher Theil feiner Einfunfte gehörte ; und nicht zum Schaben des Lans bes bat fich in manchem Rurftenbaufe biefe Einricht tung lange erhalten. Gelbft die Romifche Relit gion, die den Berth bes Beibes fehr herabgefest hat, vermochte hierbei weniger in biefen, als in warmeren Lanbern. Die Frauenflofter in Deutschland warden nie die Graber ber Reuschheit in foldem Grabe, als jenfelt des Rheins ober bet Dorenden und Alpen; vielmehr maren auch fie Bertitaten bes Deutschen Runftfleißes in mehreren Arten. Die hat fich bie Galanterie ber Ritterfit sen in Deutschland ju der feinen Lufternheit ausge bilbet, wie in marmern, wohlldftigern Gegenden: benn icon bas Klima gebot eine größere Eingeschloß fenheit in Baufer und Mauern, ba andre Matios nen ihren Geschäften und Wergnugungen unter freit em Simmel nachgeben tonnten.

Endlich kann sich Deutschland, svbald es ein eignes Reich ward, großer, wenigstens arbeitsas mer und wohlwollender Kaiser ruhmen, unter wel den Heinrich, Otto, und die beiden Friederichs wie wie Saufen baftehn. Bas hatten biefe Danner in einem bestimmteren, vesteren Rreise thun mogen !

Lasset uns jeht, nach bem was einzeln anger führt worden, einen allgemeinen Blick auf die Einseichtung der Deutschen Volker thun, in allen ihren erworbenen Ländern und Reichen. Welches waren ihre Grundsähe? und was sind dieser Grundsähe Folgen?

## VI.

Allgemeine Betrachtung über die Einrichtung der Deutschen Reiche in Europa.

Runstwert des menschlichen Geistes und Fleißes find, indem sie Jedesmal auf der ganzen Lage der Dinge nach Ort, Zeit, und Umständen beruhen, mithin der Erfolg vieler Erfahrungen und einer side ten Wachsamteit senn mussen: so läßt sich muthe maassen, daß eine Einstehtung der Ocutschen, wie sie am schwarzen Mest, oder in den nordischen Wals dern war, ganz ander Folgen haben mußte, wenn

ste unter gebildete ober durch Uepvigkeit und eine abergläubige Religion mißgebildete Bolfer rudte. Diese zu überwinden war leichter, als sie oder sich selbst in ihrer Mitte wohl zu regieren. Daher denn gar bald die gestisteten Deutschen Reiche entweder untergingen, oder in sich selbst dermaassen zerfielen, daß ihre lange folgende Geschichte nur das Flicks werk einer verfehlten Einrichtung blieb.

1. Nebe Eroberung ber Deutschen Bolfer ging auf ein Besammt - Eigenthum aus. Mation ftand für Ginen Mann; ber Ermerb gehörs te derfelben burch bas barbarifche Recht bes Rries ges, und follte bermaaffen unter fie vertheilt wers ben, daß alles noch ein Gemeingut bliebe; wie wat bies möglich? hirtenvölker auf ihren Steppen, Ba: ger in ihren Balbern, ein Rriegsheer bei feiner Beute, Bifder bei ihrem gemeinschaftlichen Suge tonnen unter fich theilen und Gin Ganges bleiben; Bei einer erobernden Dation, Die fich in einem weis ten Bebiet niederlaffet, wird biefes weit fdmerer. Seber Behremann auf feinem nenerworbenen Gute mard jest ein Landeigenthumer; er blieb tem Staas te jum Beerjuge und ju andern Pflichten verbum ben ;

Ben : in furger Beit aber erfiebt fein Gemeingeift, bie Werfammlungen ber Ration werben von ibm nicht befucht; auch bes Aufgebots jum Rriege, bas ffem zur Laft mard, fucht er fich, gegen blebernehr mung anbrer Pflichten ju entlaben. Go wars i. B. unter ben Franken: das Dargfeld mard von der freien Gemeine bald verfaumet; mithin blieben die Entschluffe deffeiben bem Ronige und feinen Dienern anheimgestellt, und der Berrbann felbft tonnte nur mit machfatter Dube im Gange erhalten werben. Mothwendig alfo famen die Freien mit der Beit das burch tief herunter, daß fie den allezeit fertigen Rits terre ihre Behrbienfte mit guter Entschädigung aufs trugen ; und fo verlor fich ber Stamm ber Dation, wie ein gertheilter, verbreiteter Otrom, in Rraft tofer Erigheit. Bard nun in diefem Beitraum der erften Erfchlaffung ein beemgaffen errichtetes Reich machtig angegriffen; mas Bunber, bag es erlag? Bas Bunber, bag auch ohne außern Zeind auf Diefem tragen Bege bie beften Mechte und Befisthus mer ber Freien in andre fie vertretende Sande fas men ? Die Berfaffung Des Gangen war gum Rriege ober ju einer Lebensart eingerichtet, bei welcher als les in Bewegung bleiben follte; nicht aber ju einem derftreuten , fleißig ruhigen Leben.

3. Mit jebem erobernben Konige war ein Trupp Edeln ins land gekommen, Die als feine Befährten und Treuen, als seine Rnechte und Leute, aus benen ihm zufommenben Landereien betheilt wurden. Buerft geschabe dies nur Lebens langlich; mit ber Beit wurden bie ihnen gum Unt terhalt angewiesenen Sater erblich : ber Landeshert gab fo lange, bis er nichts mehr zu geben hatte und felbst vergemte. Bei ben meiften Berfaffungendie fer Art haben alfo die Bafallen den Lehnsherren, Die Rnechte ben Gebieter bergestalt ausgezehret, daß wenn ber Staat lange baurete, bem Ronige felbft von feinen nubbaren Serechtigfeiten nichts abrig blieb, und er julest als der armfte des Laus Wenn nun, wie wir gefeben, bem bes baffand. -Gange ber Dinge nach, bei langen friegerifden Beitlauften die Ebeln nothwendig auch den Stamm ber Mation, die freie Bemeine, fofern diefe fic nicht felbst ju Ebeln erhob, allgemach ju Grunde richten mußten: fo fiehet man, wie bas lobliche bes mals unentbehrliche Ritterhandwerk fo hoch ems portommen tonnte. Bon friegerifchen Sorben was ren die Reiche erobert; wer fich am langften in dies fer Uebung erhielt, gewann fo lange, bis mit Rauft unb

und Schwert nichts zu gewinnen mehr ba war. Zulest hatte der Landesherr Nichts, weil er alles verlier ben hatte; die freie Semeine hatte nichts, weil die Freien entweder verarmt oder selbst Edle geworden und alles Andre Knecht war.

3. Da die Ronige im Gesammteigenthum ihres Wolfs umherziehen oder vielmehr allentbalben gegenwärtig senn follten und bies nicht fonnten: so wurden Statthalter, Berzoge und Grafen unentbehrlich. Und weil nach ber Deuts ichen Berfaffung die Gefengebende, gerichtliche und ausübende Dacht noch nicht vertheilt waren : fo blieb es beinah unvermeiblich, daß nicht mit ber Beit unter ichwachen Ronigen die Statthalter gros fer Stadte oder entfernter Provingen felbft Landes herren oder Satrapen wurden. Ihr Diffrict ents hielt, wie ein Stud ber Gothischen Baufunft, ak les im Rleinen, was das Reich im Großen hatte; und fobald fie fich nad Lage ber Sache mit ihren Standen einverstanden, mar, bogleich noch abhans gig vom Staat, bas fleine Reich fertig. fielen die Lombardei und bas grantifche Reich, taum wurden fie noch am feibnen Saden eines toniglichen Ramens Namens zusammengehalten; so ware es mit bem Gothischen, und bem Wandalischen Reich worden, hatten ste langer gedauret. Um diese Bruchstücke, wo jeder Theil ein Ganzes senn wollte, wieder zu sammenzubringen, haben alle Reiche Deutscher Verrfastung in Europa ein halbes Jahrtausend hin art beiten mussen, und einigen derselben hat es noch nicht gelingen mögen, ihre eignen Glieder wieder zu sinden. In der Verfassung selbst liegt der Same dieser Absondrung; sie ist ein Polyp, bei well chem in sedem abgesonderten Theile ein Ganzes lebet.

4. Weil bei diesem Gesammtförper alles auf Persönlichkeit beruhete, so stellete das Haupt besselben, der König, ober gleich nichts weniger als unumschränkt war, mit seiner Person sowohl, als mit seinem Hauswesen die Nation vor. Mithin ging seine Gesammtwurde, die blos eine Staatssiction senn sollte, auch auf seine Trabanten, Diener und Knechte über. Leibesdienste, die man dem Könige erwies, wurs den als die ersten Staatsdienste betrachtet, weil die, die um ihn waren, Kapellan, Stallmeister und Truchses oft bei Nathschlägen, Gerichten und sonst

fonft, feine Belfer und Diener fenn mußten. naturlich dies in der roben Ginfalt bamaliger Beis ten mar: fo unnaturlich marde, ale biefe Rapellas ne und Eruchseffe wirflich reprafentirende Gestalten bes Reichs', erfte Glieber bes Staats, oder gar auf Emigfeiten ber Ewigfeiten erbliche Burden fenn follten; und bennoch ift ein barbarifcher Drachtaufs aug diefer Art, ber zwar in bas Tafelzelt eines tat tarifchen Chans, nicht aber in ben Pallaft eines Baters; Borftehers und Richters der Mation ges borte, die Grundverfaffung jedes germanischen Reichs in Europa. Die alte Staatsfiction wurde gur nadten Bahrheit; bas gange Reich ward in bie Tafel, ben Stall und die Ruche des Ronincs vermandelt. Gine fonderbare Bermandlung! Bas Rnecht und Bafall war, mochte immerhin burch Diefe glanzenden Oberfnechte vorgestellt werden; nicht aber ber Rorper der Mation, der in feinem feiner freien Glieber bes Ronigs Rnecht, fonbern fein Mitgenof und Mitftreiter gewesen mar und fich von feinem feiner Bausgenoffen vorftellen laffen dorfe Mirgend ift diefe tatarifche Reichsverfaffung mehr gebichen und prachtiger emportommen, als auf dem Frankischen Boben, von da fie burch bie More Normannen nach England und Sicilien, mit der Raiserkrone nach Deutschland, von dannen in die Nordischen Reiche, und aus Burgund endlich in höchster Pracht nach Spanien hinübergepflanzt wort ben ist; wo sie dann allenthalben nach Ort und Zeit neue Blüthen getragen. Bon einer solchen Staatst dichtung, das Hauswesen des Regenten zur Gerstalt und Summe des Reichs zu machen, wußten weder Griechen noch Römer, weder Alexander noch Augustus; am Jaik aber oder am Jeniseistrom ist sie einheimisch, daher auch nicht unbedeutend die Zobel und Hermeline ihr Sinnbild und Mappens. schmuck geworben.

5. In Europa hatte diese Verfassung schwere lich so vesten Plat gewinnen oder behalfen mögen, wenn nicht, wie wir gesehen, diese Barbarei bes reits eine andre vor sich gefunden hatte, mit der sie stick eine andre vor sich gefunden hatte, mit der sie stick freundlich vermählte, die Barbarei des Römischen Papstchums. Denn weil die Cleriseidas mals den ganzen Rest der Wissenschaften besaß, ohne welche auch die Barbaren in diesen Ländern nicht sein konnten: so blieb diesen, die sich selbst Wissenschaften zu erwerben nicht begehrten, nur Ein Mits

Dittel übrig, fle gleichsam mitzuerobern, wenn fle Die Bifchofe unter fich aufnahmen. Es gefchah. Und ba biefe mit ben Eblen Reicheftande, mit ben Dienern bes Sofes Sofdiener murben : Da mie dies auch fie fich Beneficien, Gerechtigkeiten und Lander verleihen ließen, und aus mehreren Urfas chen ben Layen in Bielem guvorkamen : fo mar ja feine Staatsverfaffung bem Papftthum holder und werther, als diefe. Bie nun Einerfeits nicht ju leugnen ift, daß zu Milberung der Sitten und fons figer Ordnung die geiftlichen Reicheftande viel beis getragen haben; fo mard auf der andern Seite Durch Ginführung einer boppelten Gerichtsbarteit. ja eines unabhangigen Staats im Staate ber lette in allen feinen Grundfagen mantend. Reine zwei Dinge fonnten einander an fich fremder fenn, als das romifche Papftthum und der Geift Deutscher Sitten : jenes untergrub diefe unaufhorlich , wie es fich Gegentheils vieles aus ihnen zueignete, und zus lebt Alles zu Ginem Deutsch : Romischen Chaos machs Bofur allen Deutschen Bolfern lange geschaus bert hatte, bas marb ihnen am Ende über alles lieb; ihre eignen Grundfage ließen fie gegen fic felbft gebrauchen. Die Guter ber Rirche, bem @taat

Staat entriffen, murben in gang Europa Ein Ber meingut, für welches der Bifchof zu Rom fraftger als irgend ein Fürst fur seinen Staat waltete und wachte. Eine Verfassung voll Wibrespruchs und unseliger Zwifte.

6. Weber Krieger noch Monche nähren ein land; und da bei diefer Einrichtung fur den erwerbenden Stand fo wenig geforgt mar, daß viel mehr alles in ihr dahinging, Bifchofen und Edeln Die gange Belt leibeigen zu machen : fo fiehet man, baf bamit bem Staat feine lebendigfte Eriebfeter, ber Rleiß ber Menschen, ihr mirksamer freier Erfindungsgeist auf lange geraubt mar. Behremann hielt fich ju groß, die Aeder ju bauen. und fant berab; der Eble und das Rlofter wollte Leibeigne haben, und die Leibeigenschaft bat nie et was Gutes gefordert. Go lange man Land und Guter nicht als einen nugbaren, in allen Theilen und Droducten organischen Rorper, fondern alseis untheilbares todtes Befitthum betrachtete, bas ber Rrone oder der Rirche, oder dem Stammhalter eis nes eblen Befchlechte in ber Qualitat eines liegenben Grundes, ju welchem Rnechte gehoren, zuftunde:

fo lange war ber rechte Gebrauch biefes Landes. fammt der mahren Odabung menichlicher Rrafte, unfäglich behindert. Der größefte Theil ber Lane ber mard eine burftige Almende, an beren Erdichols len Denfchen wie Thiere flebten, mit bem harten Befet, nie bavon fosgetrennt werben gu fonnen. Sandwerfe und Runfte gingen beffelben Beges. Bon Beibern und Rnechten getrieben, blieben fle lange auch im Großen eine Bandthierung ber Rneche te; und als Ribfter, die ihre Dubbarfeit aus ber Romifchen Belt fannten, fie an ihre Rloftermauern Jogen . ale Raifer ihnen Privilegien ftabtifcher Bunfte gaben, war bennoch ber Gang ber Sache Damit nicht verandert. Bie fonnen Runfte fich bes ben, wo ber Aderbau banieber liegt? mo bie erfe Quelle Des Reichthums, der unabhangige, Gewinne bringende Gleiß der Menfchen, und mit ihm afle Bidde bes Sandels und freien Gemerbes verfiegt, wo nur ber Pfaffe und Rrieger gebietenbe, reiche, Befigführende herren waren? Dem Geift der Beie ten gemäß, tounten alfo auch die Runfte anders nicht als Gemeinwefen, (Universitates) in Form Der Bunfte eingeführt werben; eine rauhe Sulle, die damals der Sicherheit halben nothig, zugleich aber

aber auch eine Fessel war, daß keine Wirkfanteit bes menschlichen Seistes sich unzunftmäßig regen mochte. Solchen Versassungen sind wies schuldig, daß in Länder, die seit Jahrhunderten bebanerwum ben, noch unfruchtbare Semeinpläte, daß in best gesetten Zunften, Orden und Brüderschaften noch jene alten Vorurtheile und Irrthumer übrig sind, die sie tren ausbewahret haben. Der Seist der Menschen modelte sich nach einem Handwerksleisten und kroch gleichsam in eine privilegirte Semeinlade.

7. Aus allem erhellet, baß die Joee der Deuts schen Wölkerverfassung, so natürlich und ebel sie an sich war, auf große, zumat eroberte, lange Zeit cultivirte ober gar römischristliche Reiche ange wundt, nichts anders als ein kuhner Versuch seyn konnte, dem viele Wisbtrauche bevorstanden; sie mußte von mehrern Bölkern voll gesunden Verstandes in der nörde und südlichen Welt lange geübt, mannigsautig geprüft und ausgebildet werden, ehe'ste zu einiger Bestandheit kommen konnte. In kleinen Municipalitik ten, beim Gerichtshandel, und allenthalben wo sebew dige Gegenwart gilt, zeigt sie sich unstreitig als die beste. Die altdeutschen Erundssie, das Jedere Meister Die altdeutschen Erundssie, das Jedere mann

mann von feines gleichen gerichtet werbe, bag ber Borfiber bes Gerichts von ben Belibern bas Recht nur fcopfe , bag jebes Werbrechen nur als ein Bruch ber Bemeine feine Bnugthuung erwarte, und nicht aus Buchftaben, fondern aus lebendiger Anficht der Sache beurtheilt werden muffe: biefe fammt einer Reihe andrer Gerichts : Bunft: und andrer Gebrauche, find Beugen vom hellen und bill ligen Beift ber Deutschen. Auch in Rudficht bes Staats maren bie Grundfate vom Gefammt : Gis genthum, der Gefammtwehr und gemeinen Rreis heit ber Mation groß und ebel; ba fie aber auch Manner erforderten, die alle Glieder gufammengus halten, zwischen allen ein Berhaltniß zu treffen, und das Sanze mit Ginem Blick zu beles ben mußten, und biefe Danner nicht nach bem Erftgeburterecht gebohren werden : fo erfolgte, was mehr oder minder allenthalben erfolgt ift; die Glies ber ber Mation lofeten fich auf in wilden Rraften; fie unterbrudten das Unbewehrte und erfetten ben Mangel des Verffandes und Rleiffes durch lange tas tarifche Unordnung. Indeffen ift in der Gefchichte der Belt die Semeinverfaffung germanischer Bolfer gleichsam die vefte Bulfe gewesen, in welcher fic Deen IV. Th. Ω Die Die überhiebene Enter vorm Sturm ber Zeifen Schutte, ber Getteingeift Europa's entwickelte und qu einer Wirkung auf alle Weltgegenden unfrer Erbe langfam und verborgen teifte. Zuffrderft kanen hohe Phanevme, eine geistliche und eine andre Ros narchie zum Worfchein, die aber ganz andre Zwecke beförderten, als wozu sie gestiftet worden.

# Reunzehntes Buch.

Auto cornection t

١

aum ift je eine Mamenanspielung von größern Folgen gewesen, als bie dem beil. Detrus gemacht warb, daß auf den Reffen feiner Ausfage eine unerfchutterliche Rirche gebauet, und ihm bie Odluffel des himmetreiche anvertrauet werden folb ten. Ber Bifchof, ber, wie man glaubte, auf Petrus Stuhi, nahe feinem Grabe faß, mußte bier fen Ramen auf fich ju deuten und als er Bet zufamr mentreffenden Umftanben nicht nur bas Drimat ber großeften driftlichen Rirche, fonbern auch das Recht geiftlicher Borfdriften und Befehte, bie Dacht Concilien gu berufen und auf ihnen zu entscheiden, Glaubenelehren veftzuseben und zu umgaunen, uns läßliche Sunden ju erlaffen, Freiheiten gu erthellen, Die fonft niemand ertheilen fonnte, fury bie Dacht Sottes auf Erben befam : fo flieg er von biefer geistlichen Monarcie gar bald ju ihrer Soige, ber Q 3 welts

weltlich ; geiftlichen über. Bie einft ben Bifchofen. fo entfraftete er jeht die Gewalt ben Oberherren ber Er verlieh eine abendlandifche Raiferfrone, beren Erfanntniß er fich felbit entzog. und Anterdicte waren in feiner gefürchteten Sand, mit welcher er Reiche aufrichtete und verschenfte, Konige geißelte und loefprach, Landern ben Got teddienft nahm, Unterthanen und Bafallen von di ren Pflichten entband, feiner gesammten Seifliche feit Beiber und Rinder nahm, und überhaupt ein Syftem grundete, bas eine Reihe von Jahr bunderten amar hat erschuttern , aber noch nicht hat vernichten mogen. Eine Enfcheinung bie fer Art fodert Aufmerkjamkeit; und da mohl keinem Regenten der Welt Die Emporbringung, feiner Macht fo fdwer geworden ift, als bem remifden Bifchofe bie feinige: fo verdienet fie wenigftens, das man pon ihr, wie von jeder, andern Stagteverfaffang. ohne Groll und Bitterfeit rede, a).

Dbgleich feit Sarpi, Onffendorf a. a. einzelne Stude der papflichen Geschichte vorwellich behans delt find: fo, duuft mich, fehle es doch noch an einer durchaus unpartheilichen, praymatischen Geschichte des Papstehams. Der Verfaffer det

Refors

I. Nà

### 1

# Romifde Dierardie

Can ift gewohnt, bem mas ein Gebaube gewore ben ift, icon vor feiner Entftehung einen Entwurf bes Baues jum Grunde ju legen; felten aber trift bies bei ben politifden Bauwerten ein, die nur die Beiten wollführt haben. Bei Roms geiftlicher Große mare felbit zu zweifeln, ob fie je erreicht worden mare, wenn man mit unverwandtem Blick auf fie gearbeitet hatte. Auf dem Stuhle zu Rom fagen Bifcofe von fo mancherlei Art, wie auf jedem ans bern Throne; und auch fur die fahigften Bertzeuge gabs ungluckliche Zeiten. Diefe unglucklichen Beis ten abet , und bie Tehler ber Borganger fomohl als ber Reinde felbft zu nugen; bas war die Staatse funft bielet Stubles, burd welche er gur Bestigfeit und Sobeit gelangte. Laffet uns aus vielen nur einige Umftande der Beschichte fammt den Grunds

Q 4 faben

Acformationogefchichte konnte feinem Werk, nach Bollendung beffelben, hiedurch eine feltene Bollkommenheit geben. faben betrachten, auf welche fich Roms Größe flühte.

Das meifte fagt ber Rame Rom felbft; bie alte Ronigin ber Welt, bas Saupt und bie Rrofte ber Bolfer hauchte auch ihrem Bifchofe ben Geift ein, das Saupt der Bolfer auf feine Beife ju mers ben. Alle Sagen von Petrus Bifchofs und Dars tprerthum maren gu Untiochien ober Bernfalem nicht von der politifchen Birfung gemefen, wie fie in der bluhenden Rirche bes alten ewigen Roins wurden : benn wie viel fand ber Bifchof biefer ehrmurbigen Stadt, das ihn faft ohne feinen Willen emporbes ben mußte! Der unaustilgbare Stole bes romis fchen Bolfe, dem fo manche Raifer hatten weichen muffen, trug ihn auf feinen Ochultern, und gab ihm, bem Birten bes erften Bolfs ber Erde ben Gebanten ein, in biefer hohen Schule ber Biffens fchaft und Staatsfunft, ju welcher man auch noch in den driftlichen Beiten, um Roms Wefese ju lers nen, mallfahrtete, fie felbft gu lernen, und gleich ben alten Romern durch Sahungen und Rechte bie Belt ju regieren. Die Pracht des Beidnifchen Sottesdienftes ftand vor feinen Augen ba, und ba dieser diefer in hererbnischen Staatsverfaffung mit der obeigkeistigen Macht verknüpftigewesen war : so erwanzete has Wolf auch in seinem christichen Bisschofe den alten Pontifex maximus, Aruspex und Augus. Un Triumphe, Feste und Staatsgebraus de gewöhnt, sahe es gern, daß aus Gräbern und Ratasemben das Christenthum in Tempel einzag, die der römischen Größe wärdig waren, und so mard die der römischen Größe wärdig waren, und so mard die Angebnungen. Feste und Gebräuche Rom zum zweitenmal das Saupt der Wölfer.

Frühe außerte Rom seine Gesetzebende Rlugs heit dadurch, daß es auf Einheit der Rirche, auf Reinheit der Lehre, auf Rechtgläubigkeit und Ratholicismus drang, auf den die Rirche gebanet werden mußte. Schon im zweiten Jahrhundert wagete es Victor die Christen in Asien nicht für seis ne Brüder zu erkennen, wenn sie das Ostersest nicht zu Einer Zeit mit ihm feiern wollten; ja die erste Spaltung der Juden und heiden Ehristen ist wahrt scheinlich von Rom aus beigelegt worden: Paulus und Petrus liegen in ihm friedlich begraben. b) Dieser Beist einer allgemeinen Lehre erhielt sich auf

b) hievon an einem andern Orte.

bem Romifchen Giafit, und obgibich einige Dapfte fic vom Bormulf bet Regeret tatinf biben vom ets balten mogen : fo wiften fedesmaluffre Ruchfel ger einzulenten und traten gurud ant Steuet ber rechtalditbigen Altche. Die hat fich Rom vol Artes refen gebuett, fo'oft biefe es auch niechtig brange iten : hörgenlanbifthe Raffer, Dft und Beffas Men, Burgunder und Longobarden wuren Mainer; feinige Derfelben befferichten Rone: 'Die boer bie Dhie Rachficht fchnitt es juffet fic a fatholifch. von der griechischen Rirche, ob biefe gleich eine hab be Welt mar. Nothwendig mußte biefe Grundlage einer unetichutterten Reinigfeit und Allgemeinbeit Der Lehre, die auf Schriff und Tradition gur rufen vergab, bei gunftigen Umftanden einen gefftitchen Dichterthron über fich gewinnen und tragen.

Solche gunftige Uniftande kanten. Rachdein ber Kaifer Italien verlassen, als das Reich getheilt, von Varbaren überschweimmt, Rom mehentals ersebert und geplundert ward: da hatte mehr wis Eine mal fein Vischof Gelegenheit, auch fein Erretter zu werden. Er ward der verlassenen Konigsftade Wieter; und die Varbaren, die die Herrichkeit Roms

Deti

verehreten , fcheueten beffelben bberften Drieftie. Artila gog gurud: Beiferich dab mad: entertminte Longobardische Könige warfen fich, noch eine be Mome herr war, vor ibm nieber. Lange waßte er zwifden Barbaren und Sviechen bie Mirre zu halten; er wußte ju theilen, damit er ein Beenbet. Und als die theilende Staatskunft nicht mehr ges lang, ba hatte et fein Fatholifches Reantreich gur Dalle fich fcom jubereitet preen jog aber bas Weblit as, ethiet von feinem Befreiet mehr als er millim harre ... feine Bifchofeftatt mit allen Setterer des Grandatt. ... Enblich ward Ratt ber große romifcher Raifer ; nud nun bieg ebe Ein Rom, Gin Rat fer . Ein Papff! brei ungertrennliche Ramen! Die fortan das Wohl und bas Alebel der Wolker wurden. Unerhart ifte, was fich ber romifche Beichaf ichan gegen den Sohn feines Bobithatere ertaubte; noch mehreres wartete auf feine fpateren Rachfolger. Er Schlichtete zwifchen den Raifern, gebot ihnen, ent: fetete fie und fließ die Krone von ihrem Saupt, die er ihnen gegeben zu haben glaubte. Die gutmuthie gen Deutschen, die 350 Jahre lang biefes Rleinebes halber nach Rom jogen und ihm das Blut ifter Mation willig aufopferten, fie waren es, die ben Heber:

Uebermuth der Papsie ju seiner schredlichsten Sobe erhuben. Ohne einen Deutschen Kaiser und die traurige Verfassung seines Reichs wäre nie ein Sits dehrand emstauden; und noch jeht ist Deutschland seiner Verfassung wegen ein Ruhektssen der romis schen Krone.

Bie das heibnische Dom feinen Eroberungen bequem lag: fo war bas driftliche Rom ben feines gen mobigelegen. Won ber Dotte und Offfee, vom Schwarzen Diger und ber Bolga tamen gabliefe 886-Ber, die ber Bifchof ju Wom mit dem rechtglaubis gen Rreug doch endlich bezeichnen mußte; wenn fie in biefer rechtglaubigen Gegend friedlich mohnen follten; und die nicht feleft famen, fuchte et auf. Sebete und Beibraud fandte er ben Bationen: wofür fie ihm Gold und Silber weiheten, mit feit ne gahlreichen Diener mit Nedfern, Wilbern und Auen begabten. Die iconfte Gabe aber, die fie ihm barbrachten, war ihr unbefangenes robes Derz. das mehr fundigte, als es Gunden fannte, und von ihm Sandenregifter empfing , bamit es ben Ablaß berfelben empfangen mochte. Gier famen Die Odlugel Detrus in liebung, und fie erfinngen nie nie ohne Belohnung. Welch ein schones Erbiteiliter Geistlichen waren die Lander der Gothen, Allen mannen, Franken, Angeln, Sachsen, Danen, Schweden, Slaven, Pohlen, Ungarn und Prensten! Je später diese Wölker ins himmelreich trasten, desto theurer mußten sie den Eintritt, oft mit Land und Freiheit, bezahlen. Je nördlicher ober kstlicher, besto langsamer war die Bekehrung, desto ansehnlicher ihr Dank: je schwerer ein Balk ans Glauben ging, desto vester lernte es glauben. Nach Grönland hinauf, zur Duna und zum Onepr gem Often, westlich die zu jedem äussersten Borgeburge reichte endlich des römischen Bischofs hurde.

Der Bekehrer ber Dentschen, Winfried ober Banifacius hat dem Ansehen des Papstes über Bisschöfe, die außer seiner Didcese saffen, mehr emproposholsen, als es irgend ein Kaiser hatte thun mögen. Als Bischof im Lande der Ungläubigen hatte er dem Papst einen Eid der Treue geschworen, der nacher durch Ueberredung und koderungen auch auf andre Bischöfe überging und endlich in allen kar theilischen Reichen zum Geseh ward. Mit den öfe tern Ahrimgen der Lander unter den Karlingeri

wurden. aus die Diocesen der Bischofe zerrissen, wid der Papst bekam reiche Gelegenheit, in ihren Sprengeln zu wirken. Die Sammlung der Der crete des falschen Isidors endlich, die in diesen Kars Ungischen Zeiten, wahrscheinlich zwischen dem Frans Uschen und Deutschen Meich, zuerst öffentlich errschien, und da man sie aus Unachtsamkett, List und Unwissenheit gesten ließ, alse eingerissene fungere Wiedendiche auf einmal mit dem altesten Ansehen wöststellte; dies einzige Buch dience dem Papst mehr als zehn Kaiser-Diplome: denn überstüpet wieden Unwissenkungenheit und Aberglaube, mit denen die ganze Abendwelt überbeckt war, das welte und tiese Weer, in welchem Petrus Netz sischte.

Im meisten zeigt fich die Staatstligheit ber Mömischen Bischöse barinn, baß sie bie widerwärs eigken Umstände ihnen zu dienen zwangen: Lange waren fie von den morgenländischen, oft wurden fie auch von den abendländischen Raisern gebindit; und hoch mußte ihnen Konstantinopel zuerst den Rangeines allgemeinen Bischofs zugestehn, Deurschlande endlich die Investiur der geistlichen Reichstände bach abenseiten Alle griechtiche Lieche wembe sicht

275



auch jum Bortheil des Papftes, ber in ihr nie ju dem Anfeben batte fommen tonnen einach welchem er in Steident Arebte; jeht fchipf er die Seinige defto vester an sich. Daspomed erschien, die Aras ber bemachtigten fich eines großen Theils des füblie chen Buebba : fie ftreiften fotbit nobe inn Rom und verlucken Candung: auch diefe blabel wurden dem Dant erdrießitch , ber fomacht bie Schwicherber arichifiben Raifer, als die Befahr, mit ber Qures ba: bediobet ward, fehr wohl ju gebrauchen muffte. fich felbft ats Retter Italiens ins feib magte, und fortan' bas Chriftenthum gegen alle Ungliubigen sum Relbpanier machte. Gine fibrdtorliche Urt ber Rriege, Ju benen er mit Bann und Interdict gmine gen fonnte, und in denen er nicht etwa nur Beroid. fondern oft auch Schabmeifter und Feldherr mard. Das Glud ber Normanner gegen die Araber nubte er aleichfalls; er belieb fie mit Landern, Die ihm nicht gehörten, und gewann burch fie ben Ruden frei .. um vor fich hin ju wirken. Go mabr iffe. bad ber um weitsten fommt, der Unfangs felbit nicht weiß, wie weit er fommen werbe, bafür aber ieben Umftant, ben ihm bie Beit gemahrer, nach peften Daustegeln gebrauchet. ::

Laffet und einige biefer Maabregein, bie ber tomifche Sof zu feinem Bombeil befoige hat, ifine Liebe und haf auszeichnen.

14. Roms Herrschaft berubte auf Glauben auf einem Glauben , ber zeitlich und awig das Bob menfolicher Seelen befehrern follte. ... Bu bigfen Suftem gehörte alles, was menfcliche Beelen lei ten fann ; und dies Alles brachte Rous in feine Sande. Bon Mutterleibe an bis ins Greic # bis jenfeit beffelben im Fraefeuer war ber Duff in der Gewalt ber Rirche, ber er fich nicht entigen fonnte, ohne Rettungelos ungludlich ju werben: fie formte feinen Ropf, fie beunruhigte und beruhig te fein Berg; burch die Beicht hatte fie ben Ochiff fel ju feinen Beheimniffen, ju feinem Bewiffen, qu allem, mas er um und an fich tragt, in Gin Lebenslang blieb ber Glaubige unter im ben. Bucht numundig , , und im Artitel bes Tobes banift ihn mit fiebenfachen Banden, am ben Renigen and Freigebigen befto freigebiger gu lofen. : Das gelich Ronigen und Bettlern, Mittern und Donden, Mannern und Weibern :... meder feines. Berftanbet, má . . . . 3

noch seines Gewissens machtig, mußte jedermann geleitet werden, und an Lettern konnte es ihm nie sehlen. Da nun der Mensch ein träges Geschöpf ist, und wenn er einmal an eine christliche Seelens pflege gewöhnt ward, derselben schwerlich wieder entbehren mag, vielmehr seinen Nachkommen dies sanste Joch als das Polster eines Kranken anems psiehlet: se war die Gerrschaft der Kirche damit im Innersten der Menschen gegründet. Wit dem Versstande und dem Sewissen des Gläubigen hatte sie Alles in ihrer Gewalt; es war eine Kleinigkeit, daß wenn sie ihm sein Seistliches säete, sie etwassein Leibliches ernte; hingegeben wie er war, hatte sie ihn bei Leibesleben im Innersten längst geerbet.

2. Diesen Glauben zu letten, bebiente sich die Rirche nicht etwa des Größesten, bes Wichtigsten, sondern des Faßlichsten, des Rleinsten, weil sie wohl wußte, welch ein Beniges die And
dacht der Menschen vergnüge. Ein Kreuz, ein Marienbild mit dem Kinde, eine Wesse, ein Korfenkranz thaten zu ihrem Zwecke mehr, als viel seif ne Speculationen wurden gethan haben; und auch diesen Hausrath verwaltete sie mit dem sparsamsten Ivern IV. Th.

Fleife. Bo eine Deffe hinreichte, bedorfte es bes Abendmale nicht: wo eine stille Deffe anug mar, bedorfte es keiner lauten; wo man vermandeltes Brot af, mar ber vermandelte Bein zu entbehren. Dit einer folden Defonomie gewann die Riche Raum ju ungahligen Freiheiten und untoftbarm Beidenfen : benn auch ber fparfamfte Defonem Bonnte gefragt werden, ob er aus Baffer, Brot, Bein, aus einigen Glas: ober Boliverlen, ein ma nig Bolle, Salbe und bem Rreug ein mehreres ju machen miffe, als daraus bie Rirche gemacht bat. So auch mit Formularen, Bebeten, Cerimonien. Die wollte fie vergebens erfunden und angestduct haben: alte Formeln blieben, obwohl fur die neuer re Beit neue gehörten; Die andachtige Dachkoms menschaft follte und wollte wie ihre Borfahren felig werden. Doch weniger nahm die Rirche je einen ihrer begangenen Rehler gurud: gar ju augenscheim lich begangen, mard er jederzeit nur auf die wer blumtfte Beife vernichtet: fonft blieb alles, wie es war, und ward nach gegebnen Beranlaffungen nicht verbeffert, fondern vermehret. Che auf dies fem bedachtlichen Bege ber himmel voll Deiliget war, mar die Rirche voll Reichthumer und Bum ber;

ber; und auch bei den Bundern ihrer heiligen hat sich die Erfindungsfraft der Erzähler nicht bemühet. Alles wiederholt sich und bauet auf den großen Grundsat der Popularität, des Faslichsten, des Gemeinsten, weil eben bei der mindesten Glauss würdigkeit das oft und dreuft Biederkommende selbsk Slauben gebietet, und zuleht Slauben sindet.

3. Mit bem Srunbfat bes Rleinften mußte bie remifde Stantskunft bas Feinste und Grobite bergeftalt ju verbinden, daß fie in Beidem fdmers lich gut übertreffen fenn mochte. Miemand fonnte bemuthiger, fcmeichelnber und flehenber fenn, als in Beiten bet Roth ober gegen Billfahrige und Suts herzige, die Dapfte maren : bald fpricht St. Des trus burd fie, balb ber jartlichfte Bater; niemanb aber fann auch ofner und ftarter, grober und harter, als fie, fchreiben und handeln, fobald es noth mar. Die bifputiren fie, fondern fie becretiren: eine fchlaue Rubnheit, die ihren Weg verfolgt, fie mag fleben und bitten, oder fodern, droben, tros ben und ftrafen, bezeichnet die Bullenfprache des Momanifinus fast ohne ihres Gleichen. Daber ber eigene Con der Kirchengefebe, Briefe und Decrete N 2 mitts

wittlerer Beiten, ber von der Burde der altromie. schen Gesetzebung sich sonderbar unterscheidet; der Anecht Christi ist gewöhnt, zu Lapen oder zu Um tergebenen zu sprechen, immer seiner Sache gewis, wie sein Wort zurücknehmend. Dieser heilige Dest potismus, mit väterlicher Würde geschmuckt, hat mehr ausgerichtet, als jene leere Höslichkeit nichtie ger Staatsränke, denen niemand trauet. Er wuße te was er wollte, und wie er Gehorsam zu sondern habe.

4. Auf keinen einzelnen Gegenstand ber burgerlichen Gesellschaft ließ sieh die romische Staatskunst mit Vortiebe ein; sie war um ihr selbst willen da, brauchte alles, was ihr diente, konnte alles vernichten, was ihr entgegen stand: denn nur an ihr selbst lag ihr. Ein geistlicher Staaten betaat, der auf Rosten aller driftlichen Staaten lebte, konnte freilich nicht umbin, jest auch den Wissenschaften, jest der Sittlichkeit und Ordnung, jest dem Ackerbau, Künsten, dem Handel nüblich zu werden, wenn es sein Zweck wollte; daß aber dem eigentlichen Papismus es nie an reiner Austlasrung, an Kortschritten zu einer bessen Staatsords nung, an Kortschritten zu einer bessen Staatsords

nung, sammt assem was dazu gehört, gelegen ges, wesen sei, erweiset die ganze mittlere Geschichte. Der beste Keim konnte zertreten werden, sobaid et geschrlich ward: auch der gesehrtere Papst mußte seinschrlich ward: auch der gesehrtere Papst mußte bem ewigen Interesse des römischen Stuhis zu weit ans dem Wege lagen. Dagegen, was dies Interesse nährte, Künste, Zinsen, Aufruhrs erregens de Munteipalstädte, geschenkte Aecker und Länder, das ward zur größern Ehre Gottes gepstegt und vers waltet. Bei aller Bewegung war die Kirche der stilssende Mittespunct des Universum.

5. Zu biesem Zweck borfte ber römischen Staatsherrschaft alles bienen, was ihr nüßte; Arieg und Schwert, Klamme und Sesangniß, erz dichtete Schriften, Meineid auf eine getheilte Sasstie, Inquisitionsgerichte und Interdicte, Schimpf und Clend, settliches und ewiges Unglide. Um ein Land gegen seinen Landesherren auszubringen, konnten ihm alle Mintel der Seligkeit, anßest in der Todeskunde, genommen werden; über Gottes und Menschengebote, über Wölker, und Menschenrechte murde mit den Schlößein Petrus gewaltet.

6. Und ba bies Gebäude allen Pforten bet Bolle überlegen senn sollte: da vies System Ranonischer Ginrichtungen, die Macht ber Ochlugel du binden und ju lofen, die zauberifche Gewalt beis liger Beichen, bie Gabe des Beiftes, ber fich von Petrus an auf feine Dachfolger und ihre Geweihe ten fortpflanget, nichts als Emigfeit predigt; konnte fich ein tiefer eingreifendes Reich gebenken? Geels und Leibeigen gehoret ihm der Stand ber Driefter : mit geschornem Saupt und unwiber auflichem Belubbe werden fie feine Diener auf ewig. Unaufloslich ift bas Band, bas Rirche und Deite fter fnupft : genommen wird ihm Rind, Beib, Bater und Erbe ; abgefchnitten vom fruchtbaren Baum bes menfchlichen Gefchlechts wird er bem per rennirend : burren Baum ber Rirche eingeimpfet: feine Ehre fortan nur ihre Ehre, ihr Dube ber felt ne; feine Menderung ber Gebanfen, feine Rene ift moglich, bis ber Tob feine Rnechtfchaft enbet. Dafür aber zeigte biefen Leibeignen bie Rirche auch ein weites Relb der Belohnung, eine hohe Stuffenleiter, reide, meit gebietende Rnechte, Die Berren aller Freien und Großen der Erbe ju merben. Den Chegeigigen reitte fle mit Chre, ben Andachtigen mit Andacht, und batte far feben teben, was ihn locket und belohnet. Auch hat dies se Gesetzebung das Eigene, daß so lange ein Rest won ihr da ist, sie ganz dasei, und mit jeder einszelnen Marive alle befolgt werden mussen: denn es ist Petras Bels, auf welchem man mit seinem unvergönglichen Nebe sischet; es ist das unzuzers stuckende Gewand, das im Spiel der Kriegsleute selbst nur Einem zu Theil werden konnte.

Z. Und wer war in Rom, an der Spige feines Beiligen Collegium, Diefer Gine? Die ein wims merndes Rind, bem man etwa an feiner Biege ben Cio der Treue fdwur, und damit allen Phantafien feines Lebens Sulbigung gelobte: nie ein fpielens der Rnabe, bei bem man fich burch Begunftigung feiner Jugend : Thorheiten einschmeichelte, um nachs ber der vergartelnde Liebling feiner Laune gu werden; ein Mann oder Greis ward ermablet, ber meiftens in Beschäften ber Rirche icon geubt , bas Belb fannte , auf welchem er Arbeiter beftellen follte. Ober er war mit ben Furften feiner Zeit nahe vers wandt, und ward in fritifchen Beiten gerade nur gu ber Berlegenheit gemahlt , die er abthun follte. Dur wenige Sahre hatte er gu leben, und fur feine Made. 91 4

Dachfommenfchaft rechtmäßig etwas zu erbeuten: wenn er aber auch diefes that, fo wars im großen Sanzen bes driftlichen Pontificats felten werth ber Das Interesse bes romifchen Stubis mar fortgehend; der erfahrne Greis marb nur einges fcoben , bamit er ju bem; was gefchehen mat, auch feinen Damen baguthun tonnte. Dapfte erlagen ber Burbe; anbre Rechtserfahrne, Staatsfluge, fuhne und ftanbhafte Danner ver richteten in wenigen Jahren mehr, als fdmache Regierungen in einem halben Sahrhunderte thun konnten. . Eine lange Reihe von Ramen mußte hier ftehen, wenn auch nur die vornehmften wurdis gen und großen Dapfte genannt werden follten, bei beren viclen man es bedauert, bag fie ju feinem andern 3med arbeiten tonnten. Der wohlluftigen Beichlinge find auf bem romifchen Stuhl weit wes niger, als auf ben Thronen weltlicher Regenten; und bei manchen berfelben find ihre Behler nur ant fallend, weil fie Sehler ber Dapfte maren.

## Wirkung der Hierarchie auf Europa.

or allem muß man bes Guten erwähnen, bas unter feder Sulle das Chriftenthum feiner Matur nach bringen mußte. Mitleidig gegen Urme und Bedrangte nahm es bei den wilben Berheerungen ber Barbaren fie unter feinen Ochub; viele Bis fcofe in Gallien, Spanien, Stalien und Deutsch: land haben bies wie Beilige erwiesen. 3hre Bohs nungen und die Tempel wurden eine Buftucht der Bebrangten: fie fauften Oflaven los, befreieten Die Geraubten , und fteureten bem abscheulichen Menschenhandel ber Barbaren, mo fie mußten und Diefe Ehre der Milde und Großmuth gegen ben unterbrudten Theil des Menfchenges Schlechts fann man dem Christenthum, feinen Spunds faben nach, nicht rauben : von feinen erften Beiten an arbeitete es jur Rettung ber Menfchen , wie fcon mehrere felbft unpolitifche Gefete der morgens Iandifchen Raifer zeigen. Da in ber abendlandis fchen Rirche man Diefer Bobithat noch minber ents behren tonnte, fo fprechen viele Decrete der Bis

fchofe in Spanien, Buffien und Deutschland bafür, auch ohne Zuthun des Papftes.

Daß in ben Beiten ber allgemeinen Unficherheit Tempel und Rlofter bie heiligen Freiffaten aud bes Rillen Bleifes und Sandels, des Aderhaues, bet Runfte und bes Gemerbes gemefen, ift gleichfalls unlaugbar. Geiftliche ftifteten Sahrmarfte, die ihnen gur Chre noch jego Meffen beigen, und be friedigten fie, wenn schoft der Raifer: und Ronigs: bann fie nicht ficher ftellen fonnte, mit dem Gottes. frieden. Runftler und Gewerfe gogen fic an Rlos fermauern, und fuchten vor dem leibeigen : machen den Abel Buffucht. Daude trieben den vernacht lagigten Acferhau burd ihre und anderer Sande: fie verfertigten, mas fie im Rlofter bedorften, ober gaben wenigfens einem tiofterlichen Runftfleif fpar famen Lohn und Raum. In Riofter retteten fich Die übergebliebenen alten Schriftsteller, Die hie aus da abgefdrieben, ber Machwelt aufbemahrt murden. Durch Sulfe bes Gottesbienftes endlich erhielt fic, wie fie auch mar, mit der lateinifchen Oprache ein fomaches Band, das einft jur Literatur der Alten aurud', und von ihnen beffere Weisheit berleiten follte. 

folte. In solche Zeiten gehören Aloftermauern, die auch den Pilgrimmen Sicherheit und Schut, Bei quemlichkeit, Rost und Aufenthalt gewährten. Durch Reisen dieser Art find die Länder querst friede lich verknüpfet worden: denn ein Pilgerstab schutzte, wo kaum ein Schwert schutzen konnte. Auch hat sich an ihnen die Kunde fremder Länder, sammt Sagen, Erzählungen, Nomanen und Dichtungen in der rohesten Kindheit gebildet.

Alles dies ift wahr und unlaugbar; da vieles davon aber auch ohne den romischen Bischof gesches hen konnte: so lasset und sehen, was deffen geifts liche Oberherrschaft eigentlich Europa für Nugen gebracht habe?

1. Die Bekehrung vieler heidnischen Volfer. Aber wie wurden sie bekehret? Oft durch Feuer und Schwert, durch Kehmgerichte und auss rottende Kriege. Sage man nicht, daß der römti sche Bischof solche nicht veranstaltet habe; er ges nehmigte sie, genoß ihre Früchte, und ahmte, wenn ers thun konnte, sie selbst nach. Dahet jeue Rehergerichte, zu denen Psalmen gesungen wurden, jene bekehrenden Kreuzzüge, in deren Beute sich Papst Papft und Kürften, Orden, Pralaten, Domherm und Priester theilten, Was nicht umfam, ward leibeigen gemacht und ist es großentheils noch; so hat sich das christliche Europa geründet; so wurden Königreiche gestistet, und vom Papst geweihet, ja späterhin das Kreuz Christ als Mordzeichen in alle Welttheile getragen. Amerika raucht noch wom Olut seiner Erschlagnen, und die in Europa ju Knechten gemachte Bolker verwünschen noch ihr Bekehrer. Und ihr zahllosen Opfer der Inquisition im südlichen Frankreich, in Spanien und in aus dern Welttheilen, eure Asche ist verstogen, eure Gebeine sind vernodert; aber die Geschichte der auch verübten Gräuel bleibt eine ewige Antlägen der in euch beleidigten Wenschete.

2. Man eignet ber Hierarchie das Verdienk zu, die Wölker Europa's zu einer Christen Republik verbunden zu haben; worinn hatte diese bestanden? Daß alle Nationen vor Einem Krenz knieeten, und Einerkei Messe anhörten, ware et was, aber nicht viel. Daß in geistlichen Sachen sie alle von Rom aus regiert werden sollken, war ihnen selbst nicht ersprießlich: denn der Trien, ber dahin ging, und bas ungahlbare heer von Mons chen und Geiftlichen, Muncien und Legaten bructte' die Lander. Zwischen ben Europaischen Machten war damals weniger Friede als je; nebft andern Urfachen auch des falfden Staatsfyftems halben, bas eben der Papft in Europa festhiclt. nifchen Geerauberei mar durche Chriftenthum gee wehret ; machtige Chriften : Mationen aber tieben fich hart an einander, und jede berfelben mar inners lich voll Berwirrung , von einem geiff: und weltlis den Raubgeift belebet. Eben diefe Doppelherrs fcaft , ein papftlicher Staat in allen Staaten, machte, daß fein Reich auf feine Principien Foms men fonnte; an bie man nur dachte, feitbem man von der Oberherrichaft des Papites frei mar. driftliche Republit hat fich Europa alfo nur gegen Die Ungläubigen gezeigt, und auch ba felten ju fei: per Chre: denn faum dem epifchen Dichter find bie Rreugguge ruhmmurdige Thaten.

3. Es wird der hierarchie jum Ruhm anger rechnet, daß sie bem Despotismus der Fürsten und des Adels eine Gegenmacht gewesen und Dem niedern Stande emporgeholsen habe. Co wahr

ben. Indeffen bute man fic auch bier für Strung. am Geift voriger Zeiten. Reines Benedictiners Sauptabficht mar ber Ackerbau, fondern die Monches andacht. Er horte auf zu arbeiten, fobald er nicht mehr arbeiten dorfte; und wie viele Summen von dem, was er erwarb, gingen nach Rom, oder wos bin fie nicht follten! Auf die nutlichen Benedictis ner find eine Reihe andrer Orden gefolgt, die gwat ber Bierarchie zuträglich, dagegen aber Biffenfchafs ten und Runften, bem Staat und ber Menicheit außerst jur Caft maren, vorzüglich die Bettelmens de. Affe fie, nebft ben Monnen jeder Art, (bie Bruder und Schwestern der Barmbergigfeit viels leicht allein ausgenommen,) gehoren einzig nur in fene harte, dunfle, barbarifche Zeiten. Wer mur de heut ju Tage ein Rlofter nach der Regel Benes bifts ftiften, bamit die Erde gebauet, ober eine Domfirche grunden, damit Jahrmarft in ihr ges halten werde? Ber murde von Monchen die Theos rie des handels, vom Bischofe ju Rom das Om ftem der beften Staatswirthichaft, ober vom ges wohnlichen Ocholafter eines Sochstifts die beffe Eins richtung ber Odhulen lernen wollen? Damals inbeffen mar alles, mas ber Wiffenschaft, Sittliche Beit,

feit, Ordnung, und Dilbe auch nur in feinen Des benzwecken biente, von unschähderem Werth.

Daß man indeß die erzwungenen Gelubbe ber Enthaltfamfeit, bes Dugigganges und der flofters lichen Armuth gu feiner Beit und unter feiner Relis gionsparthei dahinrechne! Dem papftlichen Stuhl maren fergu, feiner Oberherricaft unentbehrlich : er mußte die Quechte ber Rirche von ber lebendigent Belt logreifen, damit fie feinem Staat gang lebs ten ; der Menschheit aber waren fie nie angemeffen, noch ersprieflich. Laffet Chelas bleiben, und Pfelmen fingen, laffet fich geißeln und Rofens franze beten, wer kann und mag; daß aber Bunfte Diefer Urt, unter offentlichem Ochus, ja unter bein Siegel ber Beiligfeit und eines überftromenden Bers Dienftes, auf Roften bes geschäftigen, nublichen Fleifes, eines ehrharen Sauswesens, ja ber Buns fche und Eriebe unfrer Datur felbft, mit Borgugen, Pfrunden und einem emigen Gintommen begunftigt werden ; wer iff, ber bies gu loben, ober ju billis gen vermochte? Gregor den ficbenden fummerten Die Liebefeufger ber tranten Monnen, die verftoble men Wege ber Orbensbruder, Die ftummen und laus Ideen IV. Th. ten

ten Sunden der Geiftlichen, die durch fie gefrand ten Ehen, die gesammleten Gater ber robten Sant, der genährte Ehrgeis des abgesonderten heiligen Standes und jede andre Berwirrung nicht, die dan aus erwachsen mußte ; im Buch der Geschichn aber liegen die Folgen davon flar din Tage:

5. Mijo wollen wir and von ben Baffafrita heiliger Dagigganger nicht viel rahmen : wo fe nicht auf eine verftedte Beife bem Banbet wer ber Rundichaft unmittelbar bienten, haben fie gur Paris ber: und Bolferfentinif nur fehr guffflig und unvolle fommen beigetragen. Allerdings war es eine grefe Bequemlichteit, unter einem helligen Pilgerfielte allenthalben Sicherheit, in wohlthatigen Rlofters Opeife und Rube , Reifegefahrten auf allen Ba gen, und guleft im Ochatten eines Tempels oder heiligen Saines den Troft und Mag ju finden, bef fen man begehrte. Rubret man aber ben fille Babit zur ernften Bahrheit gurutt: fo fiehet ben in heiligen Dilgertleibern oft Diffetfater gebeit. Die grobe Berbrechen burch eine leichte Ballfatet verfohnen wollen, irre Unbachtige, die Sant mit Bof verlaffen ober verfchenfen, bie ben erften Pfite

ten ihres Standes ober der Menschheit entsagen, um nachher Lebenstang verdorbene Menschen, halbe Wahnsinnige, anmaassende oder ausschweisende Thoren zu bleiben. Das Leben der Pilger war seht ten ein heiliges Leben; und der Auswand, den sie noch jest an den Hauptorten ihrer Wanderschaft eit nigen Königtreichen kosten, ist ein wahrer Raub ihrer Länder. Ein Einziges schon, daß diese gne dichtige Krankheit, nach Jerusalem zu wallsahrten, unter andern auch die Kreuzzuge hervorgebracht, mehrere geistliche Orden veranlasset, und Europa elend entydikert hat, dies allein zeuget schon gegen dieselbe; und wenn Missionen sich hinter sie verstetzten, so hatten diese gewiß kein reines Sute zum Endzweck.

6. Das Band endlich, dadurch alle römische Katholische Lander unläugbar vereint wurden, die lateinische Monchosprache, hatte auch manche Knoten. Nicht nur wurden die Muttersprachen der Wölker, die Europa besassen, und mit ihnen die Wölker selbst in Robbeit erhalten; sondern es kam unter andern auch hiedurch insonderheit das Wolk um feinen letten Antheil an öffentlichen Verhands

lunden , weil es fein Latein Ponnte. Dait bet tat besfprache ward jedesmal ein größer Theil des Mu tionalcharafters aus ben Gefchaften ber Ration vell brangt; mogegen fich mit ber lateinischen Mindis Torache auch jener fromme Dronchegeift einschlich ber zu gelegener Beit zu'ichmeicheln, zu erfchleide, wohl auch zu verfalfchen wußte. Dag bie Ida Tammilicher Rationen Europa's, ibre Gifat, Solufe, Bermachtniffe, Rauf , und Lebninften mente, endlich auch die Landesgeftlichte fo viele Jahr hunderte hindurch latein geschrieben wurden; dies Fonnte zwar ber Seiftlich feit, als' bem gelehrten Stans De fehr nüglich, 'ben Mationen feibst aber nichten bers als ichablich fenn. Mur burch die Cultur ber vaterfandischen Gprace fann fich ein Bolf aus be Barbarei heben; und Europa blieb auch defhalb fe lange barbarifch, weil fich bein naturlichen Drgan feiner Bewohner, fast ein Sahrtaufend bin, ein fremde Sprache vorbrang, ihnen felbft bie Reft ihrer Denkmable nahm, und auf fo lange Beit ch nen vaterlandischen Coder ber Befebe, feine eigens thumliche Berfaffung und Dationalgeschichte ihnen gang unmöglich machte. Die einzige Ruftiche Di Schichte ift auf Dentmale in ber Lundessprache band



konet, eben weil ihr Staat der Hierarchie des ros wischen Pankes fremde geblieben war, dessen Ses sandten Wladimir nicht annahm. In allen ans dern Landern Europa's hat die Monchssprache als les verdrängt, was sie hat verdrängen mögen, und jit nur als eine Nothsprache, oder als der schmale Uebergang zu loben, auf welchem sich die Literatur des Alterthums sur eine bessere Zeit retten konnte.

tingern habe ich diese Einschränkung des Lobes der mittleren Zeiten niedergeschrieben. Ich fühle ganz den Werth, den viele Institute der Hierarchie noch für uns haben, sehe die Noth, in welcher sie damals errichtet wurden, und weile gern in der schauerlichen Dammerung ihrer ehrwardigen Anstatz ten und Gebäude. Als eine grobe Halle der Uer berlieferung, die dem Sturm der Barbaren besteit ben sollte, ist sie unschähder, und zeigt eben sowohl von Kraft als Ueberlegung derer, die das Gute in . se legten; nur einen bielbenden positiven Werth für ille Zeiten mag sie sich schwerlich erwerben. Wenn bie Krucht reif ist, zerspringt die Schaale.

### IIT.

Weltliche Schirmvogtenen der Rirche.

Urforunglich waren die Könige Deutscher Stämme und Wolfer ermablte Relbherren, die Borfteber bet Mation, die oberften Richter. 218 Bifchofe fie fats ten, murben fie Ronige nach gottlichem Recht, Schirmvögte ber Rirche ihres Landes; ale bet Dapft den romifchen Raifer fronte, beftellte er ibn gleichfam fich gum Coabjutor: Er die Sonne, ber Raifer ber Mond, die übrigen Ronige Beftirne am Simmel ber driftfatholischen Rirche. Syftem, bas im Duntel angelegt war, ging wir in der Dammerung hervor, es marb aber fet bald lautbar, Ochon der Oohn Raris des großes legte auf das Webeiß der Bischofe feine Rrone mie ber, und wollte fie nicht anders, als auf ihr neues Seheiß, wieder annehmen; unter feinen Dadieb gern ward der Bertrag mehrmals wiederholet, baf die Konige ihre geift , und weltlichen Stande in De Schaften ber Rirche und bes Staats als Mitgebas fen ansehen sollten. Der fulfche Ifidor endlich machte bie Grundfage allgemein, daß vermöge ber Sewalt ber Adlüßel ber Pabft berechtigt fei, Burg fen und Souige mit bem Bann ju belegen, und ihrer Begiegung, unfahig bu erflaren. Infonder beit magite der Papft. fich viel Recht an über die comiffie Raffer : Krone , und man geftand es ihm Bit. Beinrich von Cachfen nannte fich nur einen Ronig von Deutschland, bis ihn ber Papft gur Ros mifchen Raifertrone einlud; Otto und feine Mache folger bie ig, Briedrich bem zweiten empfingen fie pou ibm. und glaubten damit einen Borrang ober ger gine Art Oberherrichaft über alle Ronige ber Ehriftenheit empfangen ju haben. Gie, benen ihr Deutsches Reich ju vermalten oft fchwer warb, ems pfanden es übel, wenn ohne ihre Beleihung bem griechifden Reiche etmas entnommen murbe; fie befriegten die Beiden und fehten Bifchofe in berfels ben ganbern. Die ber Dapft einen driftlichen Roiton. nig in Ungarn fouf, fo ward der erfte driftliche Strft in Polen ein Lehntrager des Deutschen Reiche, und piele Rriege murden fortan diefer Lehnabhans gigfeit wegen geführet. Raifer Beinrich 2 empfing wort Papft den golbenen Reichsapfel als ein Ginns bild, daß ihm die Welt jugehore; und Friedrich 2. mard in den Bann gethan, weil er den ihm aufs gebruns

gebrungenen Rreuging aufichob. Ein Eoneilium entfette ihn; vom Papft ward ber Raiferthron les Dig erflart, und fo tief heruntergebracht, daß ibn Bein auswartiger Furft annehmen wollte. driftliche Sonne hat alfo ihren Mond ubei beras then : "benn über ber Schirmvogtei ber Chriften heit famen die Deutschen Raifer gulebt babin, bal fie fich felbft nicht mehr zu befdirmen mußten. Die follten umbergiehen, Reiche: und Betichtetage bak ten. Lehne, Ocepter und Rronen verleiffen, wie ihnen der Papft es auftrug, indef Er an ber Tis ber faß, und die Welt durch Legaten, Bullen und Interdicte regierte. Rein fatholifches Reich ift in Europa, das nicht Diefelben Begriffe von feinem Ronige als einem Ochirmvogt der Rirche unter bet Oberherrichaft des Papftes gehabt hatte; ja gerau me Beit mar bies bas allgemeine Staaterecht En ropa's. c)

Me

e) Leibnig hat in mehreren Schriften diefe 3bee be rühret, und nahm fie bei Gelegenheit noch in fein hiftorisches System auf. Putrers Geschichte der Entwicklung der Deutschen Staatsverfassung giebt einen feinen Leitsaden von ihr, den in alteren Zeiten alle Statisten über Borgüge oder Ansprüche des Deutschen Reichs nach ihrer Weise gesührt haben.

Alle findere Amftalten der Reiche konnten affa nicht anders als in biefem Begriffe fenn: denn die Kirche war nicht im Staat, sondern der Staat in der Lirche.

1. Da allenthatten Beift und Beittiche bie Stande bes Dieichs waren, fo mußten bie miche tigften Staats: Ritters und Lehngebrauche gleichs fam mit bem Gienel ber Rirde bezeichnet werben. In Reften fleiten die Minige ihren graßen Sof; in Tempeln gefchah ihre Kronung : ihr Schwur mar aufe Evangelium und die Reliquien, ihre Rleis dung ein geweihater Schmuck, ihre Rrone und ihr Schwert heilige. Gie felbft wurden ihrer Burde wegen als Diener der Kirche betrachtet, und ges noffen Borange bes geiftlichen Standes. ober meniger waren alle feierliche Staatshandlung gen mit Deffe und Religion verbunden. fte Degen, ben ber Rnappe befam, war auf dem Mitar geweihet, und als mit der Beit die Ritters murbe in die Referlichkeit eines Orbens trat; fo mas ren ein Drittheil berfelben Religionsgebrauche. Uns Dacht verband fich im- Orden mit Ehre und Liebe: benn får die Chriftenheit, wie für die gefrantte Engend.

Tugent und bieldeulb bas Schwett ju fibren, mar ber ausebliche Aweck wifer Mitterenben. Langft mas un Cinifius und die Apoftel, die Mutter Gottes und andre Beilige, Ochuhpatrone der Chriffenheit, aller Stande und Memter, einzelner Bunfte, Ritt chen , 200 besten : Odloffer und , Gefchlechter gewes fen : bald murben ibre Bilber Geereszeichen, Kabs nen. Siegel; ihre Damen bas Leibgefchrei, bie Lofung. : Man griff bei Bertefung bes Evangelium ans Schwert, und ging jur Schindt mit einem Murie Weifon: 'Alle Bebrauche in biefer Doulart Bereiteten juit Rriege wiber Reber, Seiben unb Unglaubige bermagfen vor, bag zu rechter Beit nur ein großer Aufruf mit beiligen Zeichen und Berfpres thungen erfchaften borfte: fo jog Europa gegen Saj racenen, Albigenfer, Slaven, Preugen und Dos len. Sogar ber Ritter und Mondy :fpunten fic jur fonderbaten Geftalt geiftlicher:Dittergrben vers einigen : benn in einzelnen Rallen hatten Bifchofe. Aebbte, ja Papfte felbft den Bifchofestab mit bem Schwert verwechselt.

Ein furges Betipiel biefer Sitten giebt uns die som erwähnte Stüftung des Königreichs Ungarn durch buech bie Band bes Dauftes. Lauge hatten Raifer und Reich gerathfthinger, wie bie wilden, fo oft gefthlagenen Umgarn gur Minbe ju beingen maren: Die Laufe war baju bas einzige Mittel; und als biefes nach vieler Dube gelang, ba ein im Chris Remthum erzogener Ronig, ber heilige Stephon, felbit das Wert der Betehrung trieb, im ward ihm eine Apolivische Rrone nefandt, (bie mahricheits Hich ein Avurischer Rand mar ;) er empfing die but lige Lange, (eine Umgarifde Streitfolbe): und bas Stephanefdwett, agegan alle Bettfeiten die Rirde gu fouben und ju verfreiten, ben Reichsapfel, die Sichofichen Kandfchibe; das Krent. Er ward sum Legat des Papftes erflart, und verfaumte nicht. in Rom ein Chorherrenftift, ju Conftantinopel ein Mondselofter, au Ravenna und Jerufalem Sofvis taler, Berbergen und Sufter angulegen, ben Bue ber Pilgrimme burch fein Land ju leiten', Priefter, Bifchofe, Monche and Griechenland, Bohmen, Bayern, Sachsen, Defterreich und Benedig toms men gu taffen, das Ergftift Gran fammt einer Reis he andrer Bifchofefige und Rlofter zu errichten, und Die Bifchofe, Die auch ju Felde ziehen mufiten, als Stande feines Reiche einzuführen. Er gab ein Bes fes,

feb, deften geiftlicher. Theit and abendländischen, Besonders franklichen Capitalaren und Mainelschen Kirchenstlichen genommen war, und hinterließes als Geundgeseh des neuen Christenreiches. Dies war der Geist der Zeiten; Ungarus ganze Versahlung und Schirfal seinen Bewohe wer ward darauf gegründet; und mit kleinen Bewohe wer ward darauf gegründet; und mit kleinen Bewohe inderungen nach Ort und Zeiten war es in Polen, Wrapel und Sicition, in Dinnemark und Schweden inicht anders. Alles schwamm im Weer der Airche: Sin Bord des. Schissel war die Lehuherr schaft, das andre die dischaftliche Gewalt, König oder Kaiser das Segel, dar Papst saß am Steuer under und lenkte.

2. In allen Reichen was die Gerichtsbarkeit erzfathalisch. Den Deceten der Papsts und Ries chenversammlungen mußten Statuten und Sitten den Völker weichen; ja seicht noch als das römische Recht in Gang kam, ging das kanonische Rechtihm vor. Es ist nicht zu läugnen, daß durch alles dies ses manche rohe Schärfe den Völkern abgerieben worden sei: denn indem die Religion sich herabließ, selbst die gerichtlichen Zweiksungse zu weihen, oder durch

butch Sottesutheile zu erfehen, seinafte sie folche ein und brachte den Abergiauben wenigstens in eine unschählichere Regel. d) Aebbte und Bischofe was ten die Sottes; und Friedenkrichter auf Erden, Beistliche meistens Schreiber in Gerichten, die Berfasser der Gesehe, Ordnungen und Capitulate, oft auch in den wichtigsten Fallen Staatsgesandte. Das, gerichtliche Ansehen, das sie bei den nordie sichen Deiden gehabt hatten, war auch ins Christenthum übergegangen, die sie erst soat durch die Doctoren der Rechte von diesen Stühlen nerdens ger wurden. Mönche und Beichtväter waren oft das Orakel der Kürsten, und der heilige Betnhard ward in der bösen Sache der Rreuzzuge das Orakel Europa's.

- 3. Die wenige Arzneifunft der mittlern Zeit ten, wenn fie nicht von Juden oder Arabern getriet ben
  - a) Den guten Sinfing ber geiftlichen herrschaft ju Ber friedigung ber damats so unfriedlichen Welt, so wie jum Andau des Landes hat, meines Wiffens, nies mand fernvoller und pragmatischer gezeigt, als Johannes Müller in seiner Schweizergeschichte. Dies se Seite ift nie zu verkennen, wenn sie gleich nun Eine Geite ift.

:

ben ward, war in bem Gewahrfam des Driefter ftanbes, daher fie auch wie bei ben nordifden bei Den mit Aberglauben burchwebt mar. Der Tenfel und bas Rreut, Beiligtfumer und Bortformeln Tpielten Bartnn ihre geoße Rolle: denn die mahre Blaturfenntniß war bis auf wenige Traditionen ver fcmunden aus Europa. Daber fo manche Rrante feiten, bie unter bem Ramen bes Ausfahes, bet Deft, Des ichwargen Tobes, Des St. Beitstanges mit anfecenber Wuth gange gander burchjogen: Miemand that ihnen Ginhalt, weil niemand fie fanns W, Imb bie rechten Mittel bagegen anmandte. Um teinlichkeit in Rleibern, Mangel bes Leinenzeuges, enge Bohnungen, felbit die vom Aberglauben ber nebelte Phantafie fonnte fie nicht anders als befor Das mare eine mahre Schirmvogtei gemes fen, wenn gang Europa unter dem Bebeiß bes Raifers, bes Dapfte und der Rirche fich gegen ben Einbruch folder Seuchen, als mahrer Tenfelswer Te, vereinigt und meder Blattern, noch Deft und Aussaß in ihre Lander gelaffen hatten; man ließ fie aber tommen, muten und toben, bis das Gift fic Felbst vergehrte. Die wenigen Anstalten, die man bagegen machte, ift man indes auch der Rirche foul ðig;

big; man trieb als Wert ber Baimherzigkeit, was man die Runft noch nicht zu treiben wußte. e)

- 4. Die Wissenschaften waren nicht sowohl im Staat, als in der Kirche. Was diese wollte, ward gelehrt und allensalls geschrieben: nus Monchschut ten ging alles nicht eine Wünchsdenkart herrschralt so auch in den wenigen Producten des Existes, die damals erschienen. Selbst die Geschichte ward nicht für den Staat, sondern su Kirche geschrieben, weil außer den Beistlichen allherst wenige lasen; dar her auch die besten Schriftsteller des Mittelatzers Spuren den Professchums an sich trugen. Legens den und Romane, das-Einzige, was der Wis der Wenschen damals ersann; dreheren sich in einem eingen Areiset denn wenige Schriften der Alten von ein eines Kreifet denn Wenige Schriften der Alten von
  - Die Geschichte ber Blattern, ber Peft, des Ausschaffes u. f. ift aus den Schriften mehrerer geschichten Airzte bekannt, die auch Worschläge zu Ausrotztung dieser Uebel gethan und zum Theil bewirft haben. In Möhlens Geschichte der Wissenschaften in der Mark Brandenburg sind über die Atzneistunft und bie Heilungsanstalten mittlerer Zeiten guste Rachrichten und Bemerkungen zu finden.

Ibeen vergleichen und die Borftellungsarten, die das damalige Chriftenthum gab, waren im Großen Eine poetische Mythologie gewähr bald ericoppfet. te bies ohnebem nicht; einige Buge aus ber allet Gelthichte und Anbel von Mom und Aroja mit de Begebenheiten naberer. Beitalter permifcht, mebtet ben gangen roben Teppich der mittleren Dichtfunft. Much als diese in die Wolfssprache überzugehen au fing, begann man von geiftlichen Dingen, eine feltsame Beise mit Belben: und Rieterfabeln vermengt wurden. Uebrigens fummerten weber Dwift noch Raifer f) fich um die Literatur, als ein Mittel ber Aufflarung betrachtet : bie. einzige Rechtswiffenschaft ansgenommen, bie beiben in ihr ren Anmagungen unentbehrlich ward. Ein Dapft wie Gerbert, ber bie Biffenschaften als Remper liebe te, war ein feltener Phonir; der Ballaft der Ries Rerwiffenschaften fuhr im Ochiff der Rirche.

5. So hielt sich auch von den Kunften nur das Benige fest, ohne welches Rirchen, Schlösser und Eburs

<sup>4)</sup> Die einzelnen Ausnahmen von biefer traurigen Bahrheit werden im folgenden Buch angebeutet werben : bier ift nur vom Geift der Zeit die Rede.

Thurme nicht fenn tonnten. Die fegenannte gothisfoe Bautunft hangt mit bem Geift ber Zeiten, mit ber Religion und Lebensweife, mit bem Bedurf. niß und Klima ihrer Beitgenoffen dergeftalt gufame men, baf fie fich vollig fo eigenthumlich und perios bifd als bas Pfaffen : und Ritterthum, ober als bie hierardie und Lehnherrschaft ausgebilbet. Bon Beinern Runften erhielt und vervolltommete fic, was jum Baffenfdmild ber Ritter, jum Dus und Gebrauch ber Rirden, Caftelle und Rioffer gehors te; ihre Producte maren eingelegte Arbeit und Schnigwert, gemablte Benfter und Buchftaben, Bilder der Beiligen, Teppiche, Reliquienfaftden, Monftrangen, Becher und Reiche. Bon biefen Dingen, die Rirchenmufit und das Jagdhorn nicht ausgenommen, fing in Europa bie Biebergeburt ber Runfte, wie fo gang anders als einft in Gries denland, an! g)

6. Auch

g) Eine Geschichte der Runfte des mittleren Ab ters, insonderheit der sogenannten gothischen Bantunft in ihren verschiednen Perioden mußte ein lesensmurdiges Wert sepn; eine Auswahl allges mein merkwurdiger Abhandlungen aus der Britz tischen Gesellschaft der Aleertoumer borfte als Borarbeit dazu dienen.

Jeen IV. Th.

6. Auch Gewerb und Sandel befamen wie bem alles umfangenben Rirchen ; und Lebinwefen in Europa ihren tief eingreifenden Umrig. edelfte Ochirmvogtei ber Raifer und Ronige wars ohne Zweifel, daß fie ber Gewalt bes Raubes Stabte, und bem Jod bes Leibeigenthums Rumt ler und Bewerte entzogen, daß fte ben freien Riet und Sandel durch Gerechtigfeiten, Bollfreiheit, tet Marktfrieden und fichere Geleite beschütet und ber forbert, bas barbarifche Stranbrecht zu vertilgen und andre bruckende Laften dem nublichen Einwohr ner ber Stadte und bes landes ju entnehmen gefact haben : wozu allerdings auch die Rirche Ruhmwas dig beigetragen. h) Der tubne Gedante Friedricht des zweiten indes, in feinen Stadten alle Bunfte mi

h) Sischers Geschichte des Deutschen Dandels ift als eine Sammlung imerkwürdiger Untersuchungen ber reits angesührt; mit ihr und mehreren Schriften der neueren Zeit sammlet sich Stof zu einer andern allgemesnen Geschichte der Zandlung und Schiffart, als die (Breslau 1754.) erschienen ih oder auch Anderson in seiner schäheren Geschichte des Dandels liefern konnte. Eine Geschichte der Künste, Zandwerke, Jünste, der Städes und des Stadtrechts der mitteleren Zeit wäre auch zu wünschen.

und Brüberfcaften abaufchaffen, ging wie mehrere, bie biefer ruftige Beift hatte, über fein Beitalter. hinaus. Roch waren verbundete Rorper nothig, bei benen wie im Rittter : und Rloftermefen Biele für Ginen fanden, und auch bei den geringften Ges werten den Lehrling durch Dienstarade fo empors führten, wie in feinem Orden der Rlofterbruder und Rriegsmann empor flieg. Hehnliche Beierlichfeiten legleiteten dort wie bier jeden hoheren Schritt, ja uch in den Sandel ging der Geift der Gefellichafs ten und Bilben über. Die größeften Bereine befs felben, bie Sanfa felbft, ift aus Bruberichaften der Rauffente entftanden, die zuerft wie Dilgrimme zos gen; Moth und Gefahr gur Gee und gu Lande tries ien die Berbindung hoher und weiter, bis endlich inter der Schirmvogtei ber Europaischen Chriftens jeit eine fo weit verbreitete Sandelsrepublif ents tand, wie fonft feine in der Belt gewefen. Gleis he Bunfte wurden fpaterhin auch die Universitaten; pthifche Ginrichtungen, die zwar weder Morgens ander, noch Griechen und Romer gefannt hatten, ie aber ale Rlofter: und Ritterinftitute ihren Beis en unentbehrlich und du Cefthaltung der Biffens haften für alle Beiten nublich maren. Much gruns Z . 3 bete dete sich im mittleren Alter ein eignes Stadtwefen, das von den Municipien der Römer sehr verschie den, auf Fretheit und Sicherheit nach Domisten Grundsahen gebauet war und wo es irgend fenn konnte, Fleiß, Kunst und Rahrung hervorbrackete. Es trägt die Spuren seines bedrängten Urspunk ges zwischen dem Abel, der Geistlichkeit und dem Fürsten allenthalben an sich, hat aber zur Enturk Europa's mächtig gewirfet. Kurz, was unter dem gedruckten Gewölbe der Pierarchie, Lehnherrschaft und Schrinvogtei entstehen konnte, ist entstanden; bein vesten Gedande gothischer Bauare sehnen wie feins zu sehlen, Licht. Lasset und sehen, auf wie sonderbaren Wegen ihm dieses zustann.

## iv. Reiche der Araben

Die Arabische Halbinsel ist Einer ber ausgesten feten Erdstriche, ber, seiner Ration einen eignet Charafter zu geben, von ber Natur selbst bestimmt scheinet. Jene große Wuste zwischen Aegypten worten, von Aleppo bis zum Euphrat, gab mit

iche stöliche Latarei dem Raubet, und hirtenleben verzüglich Raum, und ist von den altesten Zeiten mit Otammen ziehender Araber besetz gewesen. Die Lebensart dieses Bolks, dem die Städte Kers ker schienen, seinen Stolzauf einen alten eingebohrs men Ursprung, auf seinen Satt, saine reiche und dichterische Sprache, sein edles Pferd, auf Schwert und Bogen in seiner Hand, nebst allem was es soult als Heiligthum zu besiehen glaubte; dies alles schien den Reabenn eine Raste vonzubeneiten, die sie auch, da ihre Zete kan, weit anders als seine närdlichen Fatanen, in dreien Welttheilen gespielet haben.

Scham in den Zeiten ber Unwissenheit, wie fle thre ältere Geschichte nennen, hatten sie sich oberr halb ihrer Halbinsel verbreitet, in Irak und Cys vien kleine Reiche angeleger; Stämme von ihnen wohnesen in Asypten; die Abeffinier kannnten van thnen her; die ganzo Unikanische Wüsse schlen ihr Erbehell. Bam großen Affen war ihre Halbinsel duech die Wisse getrennet, und damit den häufigen Bügen der Eroberer der Weg zu ihr versagt: sie blies den frei, und stolz auf ihre Abkusse, auf den Abet ihrer Geschlechter, auf ihre unbezwungene Tapsers

feit . und ihre unvermischte Oprache. Dabei mu ren fie bem Mittelpunft bes fub sound belichen Banbels, mithin der Runde aller Mationen nebe, Die biefen Sandel trieben; an dem fie henn auch nach der gludlichen Lage ihres Landes, felbit Untheil nehmen konnten und mußten. Frube alfo entfiend hier eine gelftige Cultur, Die am Altai ober Ural nicht entftehen fonnte; bie Oprache ber Araber bik bete fich ju einem Scharffinn bildlicher Reden und Beieheitspruche lange vorher, che fie foldem foreis Auf Bhrem Sinai hatten bie Chraer ben mußten. ihr Befeb empfangen und fast immer unter ibnen gewohnet; fobald Chriften entftanden und fich un ter einander verfolgten wandten fich auch Chriftis de Betten zu ihnen: Bie unders alfo. als das ans ber Difchung Bublicher, Efriftlicher und nig ner Stammebibeen unter einem folden Bolt, inei ner folden Sprache, ju rechter Reit eine mene Bis the erfcheinen, und wenn fle hervortrat, von ber Erbfoige zwifden dret Weittheilen, burch Sondel, Rriege, Buge und Schriften bie grofofte Zuebrei tung gewinnen mochte? Die buftenbe Staube bes arabifchen Ruhitis, aus fo Barcom Boden butfpopf fen, ift alfo ein fehr nutürliches Bunder, foson

ame ben Mann erfchien, der fie gur Blathe gu bring

Im Anfange bes fiebenden Jahrhunderts eri foien diefer Mann, eine fonderbare Mifchung als les beffen, mas Ration, Stamm, Beit und Ber gend gemahren tonnte, Raufmann, Prophet, Reds ner, Dichter, Belb und Befetgeber, alles nach arabifcher Beife. Aus bem edelften Stamm in Arabien, bem Bewahrer ber reineften Mundart und des alten Nationalheiligthums, der Raaba, war Mohammed entsproffen, i) ein Knabe von fconer Bilbung, nicht reich, aber im Saufe eines angefehenen Mannes erzogen. Ochon in feiner Jus gend genoß er die Ehre, im Mamen ber gangen Das tion ben heiligen fcmargen Stein wieder an feine Stelle ju legen; er tam in Umftande, Die ihm bei feinen Sandelereifen eine fruhe Ranntniß andret Boffer und Religionen, nachher auch ein anftandis acs

i) Außer Sale's Einleitung jum Koron, Gagnier's Leben Mohammeds und andern Schriftstellern, die aus Arabischen Quellen gefthöpft haben, giebt Bresquigni in seiner Abhandlung über Mohammed, die auch einzeln übersett ift, gute Aufschluffe über feine Situation und Gendung.

ges Bermogen verfchafften. Lobfpruche, Die man ihm als einem außerordentlichen Jünglinge eitheilt hatte, die Burbe feines Stammes und Befdleche tes, fein eignes fruhes Sefchaft bei ber Raaba felbft, hatten fich ihm ohne 3meifel in die Seele gegraben; die Gindrucke, die er vom Buftande ber Chriftenheit empfangen hatte, fügeten fich bau; ber Berg Sinai, gefront mit hundert Sagen ans der alten Geschichte ftand vor ihm; der Glaube an vine gottliche Begeifterung und Sendung mar affen Diefen Religiopen gemein, ber Denfart feines Bolls einheimisch, feinem eignen Charafter fcmeidelbaft: wahrscheinlich wirfte bies Alles, mabrend ber funß gehn Sahre, in welchen er ein anschauliches Leben fabrte, fo tief auf feine Seele, daß er Sich, den Rorefchiten, Sich ben ausgezeichneten Dann en wählt glaubte, die Religion feiner Bater in Lehren und Oflichten wiederherzustellen, und fich als einen Ruecht Gottes ju offenbaren. Nicht etwa nur ber Traum feiner himmlischen Reise; fein Leben und ber Roran felbft zeigen, wie glubend feine Phans taffe gemefen, und bag es jum Bahn feines Dros phetenberufs feines funftlich abgeredeten Betruges bedorft habe. Dicht als ein aufbraufender Rungs ling

ling trat Mohammed auf, sondern im vietzigsten Jahr feines Altere; zuerst als Prophet seines Jaus ses, der fich mur wenigen offenbarte, in dreien Jahr ren kaum seche Anhanger gewann, und als er bas jenem derühmten Sastmal Alt's vierzig Maisnern seinen Getnen Geruf kundthat, sortan freilich auch alles übernahm, was Widerspruth der Ungläubigen gegen einen Propheten mit sich sichers. Mit Recht zählen seine Inhänger ihre Jahre von 622. seiner Kucht nach Patreb (Modinaz) in Welfa wäre entweder sein Entwurf, oder et selbst vernicht ket worden.

Wenn also der Saß gegen Grauel des Gotzen, dienstes, die er in seinem Stamme sah, und auch im Christenthum zu finden glaubte, nehst einer her hen Begeisterung für die Lehre von Einem Gotz und die Weise, ihm durch Reinigkeie, Undacht und Sutthätigkeit zu dienen, der Grund seines Prophetenberus gewesen zu seyn scheinen: so war ren verderbte Traditionen des Juden und Chrisstenthums, die poetische Denkart seiner Nation, die Mundart seines Stammes und seine persoulichen Gaben gleichsam die Vittige, die ihn über und außer

Ach feifeft forstrugen. Stin Soran, bird fenber bare Gemifich von Dichtfunft, Berthfamfeit, Uns wielenheit, Ringbeit und Anmaeffung, ile eine Dvier mel feiner Gegle, ber feine Gaben und Mangel, feif me Meigungen und Fehler, ban Gelbitbetenta, und bie Rothbebeife, mit benen er fich unbanbre taufch te. Harer als irgend ein underer Apran.eines Dret nhaten zeiget. Bei veranieffenden Umffanden ober menn er aus einer befchauenben Entrachung zu fic tain, faate er ihn in eingelnen Staden ber, ohne habet an ein fcriftliches Sinftem gu, benten : es war ren Ergieftungen feiner Phantafie, ober exmuntern de, frafende Prophetmreden, die er zu andrer Beit als etwas bas über feine Krafte ging, als eine gott fice. ihm nur verliebene Babe felbft anftaunte. Daher foberte er, wie alle mit fich getäuschte farte Bemuther, Glauben, ben er gulent auch von feinen bitterften Reinden ju erpreffen mußte. . Raum mar er Berr von Arabien, fo fanbte et fcon an alle ber nachbarte Reiche, Derfien, Aethiopien, Bemen, ja den griechischen Raifer felbit. Apostel feiner Lebe re, weil er diefe, so national fie war, als die Res Haion aller Boller anfah. Die harten Borte, bie ibm bei der Rucktunft biefer Gefanbten, ale er die Bei

Boigerung der Könige hörte, entsteben, nehft, jener iberühmten Stelle des Kouans im Kapitel der Inste, k.; maren seinen Nachfolgern Stundes gung, dasiausguführen, was dem Propheten selbst sein, stüber Todissinnersagte, die Bekahrung der Bölfer. Leider zinz ihnen auch hierinn das Christmetham wor, daskunter allen Neliziennenzwerft seinen Glans ben, absodiernehmendige. Bedingung zur Sellze Feit, standben Bölfern, aufdrang; nur der Amöre bekeingen nicht durch Schotinhandel, Weiber und Worde, sondern wie er dem Mann der Könfte ger ziente, mich dem Schwert in der Hand und mit der zienten Grinnner: "Teibut oder Glaubet,

Wie der beimende Mind aus der Majke, vers Serierischenach Wohammeds Tode der Krieg über Babel, Sprien, Porfien, Aegypten. Die Aras hergingen zur Schlacht wie zum Dienst Sviesen, wie

.,:

k) "Streitet wiber die, die weder an Gott, noch an ben "Lag des Gerichts glauben, und das nicht für firaflich "halten, was Gott und fein Apoftel verboten hat. Anch "mider Juden und Ehriften fireitet fo lange, bis Ge "fich bequemen, Eribut zu bezahlen und fich zu unsterwerfen.

Burfichen aus bene Rovan und mit Soffnungen bes 'Warabiefes bewaffnes; and fehlte es ihnen nicht an perfonticher Engend. Denn wie die erften Thalis fen and bem Saufe Mohammeds, Cibren blieben .Eifer ansgeschieffen ,) gerechte, maßige, vorzägi liche Dinnuer waren : fo wurden auch bie Deere wen tapften, thigen Subheren angefichet, wie Rhaleb, - Amen . Abu : Obeibah und viel andre waren. sfanden die : Steiche ber Derfer und Briechen' fo Schlecht bestellt, bie Socten ber Christen gegen eins ander fo feindlich, lintreue, Bohlinft, Gigennub, Berratherei, Pracht, Stoly, Graufenteit unb Unterdrückung allembatben fo herrschend, daß man in der ichrecklichen Gefchichte biefer Rriege die Fas bet won einer Lowenhrerbe ju lefen glaube, Die in Die Burben ber Schanfe und Bocke, in Defereien voll fetter Rinder, pracheiger Pfauen und wehrtefer Sammel einbricht. ... Ein verächtliches Deufchenges fchlecht waren dem größeften Theil nach diefe entr atteten Bolfer, werth fortan auf Efeln gu reiten. weil fie Kriegsroffe zu bandigen nicht verftanden; unwerth des Rrenzes auf ihren Rirchen, weil fie es nicht zu beschüßen vermochten. Bie mande Berrs lichteit ber Patriarchen, Driefter und Dende ging ÉB

in diefen weiten reichen Gegenden jest auf Einmaf. au Genbel

Damit gingen augleid, wie burch ein Erbbes ben - bie Refte fener alten griechifden Cultur und Romerhoheit ju Grunde, Die auch bas Chriftens thum micht batte vertilgen mogen. Die atteften Salde der Belt und in ihnen unfägliche, Schafe fielen in die Sande tapferer Ranber, die im Anfans ae faum Beldes Berth fannten. Bor allem ift das Schicffei ju betiagen, was bis Denfmale ber Bifs fenfchaften traf. Jahrun ber Grammatifer erbat. fich die Billiothet ju Alexandrien, an welche Ami ru ber Ueberminder nicht einmal dachte; (was wolls se der Thor mit bem Gefchente 2) der Chatif Omat ward defragt, und antwortete in jenem berühmten Wermunfoldbiuf. Der immerbin ber Chalifens Bers nunftichluß genannt gu merden verbienet; 1) und die Bucher wurden vertiget. Ueber taufend mars me

<sup>1) &</sup>quot;Bas in ben Buchern, beren bu gedentst, enthals "ten ift, ift entweder bem gemäß, was im Buche "Getes" bem Koran auch ftebet, oder es ift solchem kuwider. Wenn es demfelben gemäß ist, so ift der "Koran uhne sie zulänglich; wo nicht, so ift es bile "lig, daß die Bucher vertilget werden.

me Saber wurden sechs Monate lang tamit erhiet; und so gingen die köftlichsten Sedanken, die munte behrlichsten Nachrichten, die muhsamsten Lehrges baude bet Welt, mit allem was daven in Jahraus senden abhing, durch ible thörichte; Sitte eines Grammatikers und burch die fromme Einfalt eines Khalifen verlohren. Gern hatten die Araber diesen Schatz wiedergehabt, die sie hundert Jahre steit ihn zu schähen wußten.

Kaft vom Tode Mohammede an thaten sichenten fligkeiten hervor, die nach dem Tode Osmanns, des driften Rhalifs, den Eroberungen der Araber bald hatten Einhalt thun konnen, wenn nicht der lange verbrängte, tapfre, redliche Ali und sein Sohn Hasan dem Hause der Ommitgaden Platz gemucht, hatten. Mit Moawipah tvat dies jeht auf den Hohtviefters stuff, auf dem es sich neunzig Jahr erblich erhalt sein. Dainassus ward der Sie der Rhalifen; die Araber wurden bald eine Seemacht und unter der erblichen Regierung kam statt der vorigen Einsalt Pracht an ihren Hof. Zwar rücke in Sprien, Mer sopotamien, Kleinassen und Afrika die Eroberung noch fort: mehr als Einmal belagerte man, obwohl

veraebens. Ronftantinopel: unter 21 Balid marb Turfeftan eingenommen, ja man brang bis in Sins Dien ein: Larit und Dufa eroberten Spanien mit unmäßigem Glude und der lette hatte den ungeheus ren Plan, burch Frankreich, Deutschland, Ungarn, über Ronftahtinopel bin ein größeres Reich ju ftife ten, ale bie Romer in viefen Sahrhunderten gufaine mengebracht hatten. Bie fehr mard aber biefet Plan vereitelt! Alle Ginbruche det Araber in Frank reich miflangen; fle verlohren felbft in Spanien bei niegestilletem Aufruhr Eine Proving nach ber Rur Ronftantinopel war die Beit ber Ero: berung noch lange nicht ba; vielmehr regten fich uns ter einigen Omminaten ichon Zurtifche Wolfer, um einst lieberminder der Araber seibst zu werden. Ues 632 berhaupt mar ber erfte reißende Strom ihres Rriegs: 661. glades mit ben brenftg Jahren ihres erften Enthu; fasmus, ba das Saus Mohammeds auf dem Stuff Tag, vorüber; unter ben erblichen Ommingden ging Die Eroberung bei vielen innern Trennungen nur mit langfamern, oft eingehaltenen Ochritten fort.

Das Sams ber Abbaffben folgte, die ihren 250 Sit fogleich von Damastus entfernten, und.beren 1278.

ameiter Rhalif Mi: Danfur im Mittelpuntt feiner Staaten Bagbab fich jur Refibeng erbante. war der Bof ber Rhalifen im großeften Blant; and. Biffenfchaften und Runfte tamen an benfelben, in-Betracht welcher bie Ramen 21: Rafdid und Ale Mamon immer beruhmt fenn werden; inbeffen wars nicht etwa nur um fernere Eroberungen, fonbern um den Busammenhaft der Monarchie felbft unter biefem Stamme geschehen. Oden unter bem amet ten Abafiben, MI Danfur, Riftete Abberahman, ber verdrängte Ommivade ein befondres, unabhans 767 giges Rhalifat in Spanten', das fast 300 Jahre ges dauert hat, nachher in zehn Königreiche zerfiel, die unter mehreren arabifden Stammen auf einige Beit Theilmeife unter fich, mit bem Rhalifat ju Bagbab 788. aber nie mehr vereinigt murben. In der Bestfafe 789 ber Afrikanischen Barbarei (Mogreb) riffen bie Edris fier, ein Zweig der Dachfommen Ali's, ein Deid ab, mo fie den Grund zur Stadt Res legten. ter harun 21: Rafdid machte fich fein Statthalter 200 in Afrika ju Rairman (Eprene) unabhangig: der Sohn beffelben eroberte Sicilien: feine Dachfols Bod ger, die Aglabiten, verlegten ihre Refibeng nach Tunis, : wo fie bie große Bafferleitung angelest batten:

batten : Weich banerte über hundert Jahre. In Monopten waren die Beftrebungen ber Stattbatter noch Unabftingigfeit Anfangs unficher, bis ein Beamm ber gatimiten die Ebriffer und Aglabiten verichlang, und ein brittes Thalifat grundete, "das ' pen Fes aber Tunis, Sicilien, Menopten bis nach Mien reicher. . Bebe waren alfo drei Rhalifate, ju Bagbab, Rabbeh und Corbova. Doch auch bas Reid ber Batimiten ging unter: Rurben und Beis riton theilten lich in baffelbe, und ber tapfre Galas din (Gelah : eddin) Groß : Befir des Chalifen ente feste feinen Berren und grundete bas Reich der 1714. Rurben in Aegopten, bas nachher in bie Sanbe ber Leibgarde (Mamlufen, Sflaven) fiel, benen es 1260 die Osmannen endlich abjagten. Go gings in al gerten Provingen. In Afrika fpielten Beiriten, Dlorabethen, Munhedier; in Arabien, Derfien, Spi tien Dynaftien aus allen Stammen und Bolfern ibi re Rollen, bis die Turfen, Gelbichufen, Rur: ben, Arabecten, Turfmannen, Mamlucken u. f.): alles imme hatten, und Bagdad felbft im Sturm anage. Die Mogolen überging. Der Gohn bes letten Char tifen ju Bagbad fich nach Megupten, wo ihm bie Mamluten feinen leeren Abalifentitel lieffen, bis bei 'cir. Idem, IV. Th. u ber

der Eroberung des Landes durch hie Odmannen der achtschnte dieser entickronten Fürsten nach Conflant tinopel gesührt, aber nach Aegopten: zundezeinnte ward, um daseibst die ganze, Beiche dieser arabi-1438 schen Kaiserpäpste aufst traurigstezurenden. Das glänzende Reich der Araber har sich in das Türsie sche, Persische, Magolische Neichereschern; That te davon kamen unter die Hernschaft der Ehriffen, oder wurden unabhängig; und so ledte größiese Theil seiner Wölfer nach fort in dewigen Revolut tionen.

Die Urfachen sowohl des schhellen Verfalls dies fer ungeheuren Monarchie, als der Revolutionen, die sie ungufhörlich zerriffen und stürzten, lagen in der Sache selbst, im Ursprunge und in der Ba-fassung des Reiches.

ទម្លាប់នា 🍽 ន ក្នុងបទផ្លំ

1. Durch: Tugenden des Enthusiavinus war die arabische Macht entständen; mur durch eben diese Tugenden kommte sie erhalten werden, durch Tapserseit minisich und Treue gegen das Sies seh, durch Tugenden der Wisse. Wiesen ihre Khas lifen in Maffa, Ansa ober Median dei der hamm. Lebens

Lebers Bart ihrer vier erfteft großen: Borfaften gebliet ben, und fidten bas Zaubermittel in Banben gehabt, alle Statthalter und Beldhevren mit eben diefen frens gen Banden an thren Beruf ju feffeln: melche Daeffe hatte blefem Bolt-fchaben mogen? Den aber, ba der Sefit fo vieler ftbinen Ednber bei einem weitverbreiteten Sandel, Reichthum, Dracht und Ueppigkeit einführte, und der erbliche Thron der Rhatifen in Damastus, noch mehr aber ift Bagbab einen Glang befam, als ob man ein Dahrchen det taufend und Einen Dacht lafe; fo wiederholte fich auch hier die taufendmal auf der Erde gespielte Ocerre, namlich, bag lieppigfeit Erfchlaffung berg porbringe, und am Ende bem roben Starten bes. perfeinte Schwache unterliege. Der erfte Abbafide nahm einen Groß: Beftr an, deffen Unfeben unter feinen Dachfolgern gur gefürchteten Bewalt eines Emirs als Omrah, (bes Emirs der Emire) mard, und ben Rhalifen felbft despotifirte. Da bie meiften Diefer Beffre Eurken maren, und bies Bolf bie Leibwache des Rhalifen ausmachte: fo faß im Bere gen ber Monarchie das Uebel, bas balb ben gangen Rorper übermaltigen konnte. Die Lander der Aras ber lagen langs ber Erbhohe, aufwelcher biefe ftreitt baren

baren Welfer, Kurden, Turfen, Mogolen, Gen bern wie Raubthiere wachten, und da fie großem theils seicht unwillig unter der Herrschaft der Amber standen, ihrer Rache zu rechter Zeit nicht versehlt ten. Hier geschah also, was dem römischen Reich geschah: aus Westren und Soldnern wurden Geber ter und Despoten.

2. Das bei ben Arabem bie Revolution schneller, als bei ben Romern geschab, fprang aus ber Verfassung ihres Reiches. Dies fe mar thalifiich, das ift, im hochften Grabe bes fpotifch: Papft und Raifer waren im Rhalifen auf Die ftrengfte Beife verbunden. Das unbedingte Schickfal, an welches man glaubte, das Bort 16 Propheten, bas im Roran Behorfam gebot; ft derte auch Ergebung ins Bort feines Rachfolgert, ins Bort ber Statthalter beffelben; mithin ging Diefer Seelen : Defpotismus in die Berwaltung bes gangen Reichs über. Bie leicht mar nun, gumal in den entfernten Provingen des weitverbreiteten Reichs, ber Uebergang vom Defpotismus in eines anbern, jur Allgemalt in eigenem Mamen! Das her faft allenthalben bie Statthalter: eigenmachtige . 16 Dat

Berren murben, und bie feinfte Regierungsfund ber Rhaltfen nur barin :beftand; ihre Statthalter gefdiet zu ventheiten, abzurufen, ober zu verweche Sein. 216 Mamun g. B. feinem tapfern Relbheren Taber in Chorafan ju viel Gemalt einraumte, gab er ihm bamit die Bugel ber Gelbftherrichaft in die Sand: Die Lander jenfeit bes Gibon murben vom Stubl des Chalifen getrennt und den Eurfen der Beg ins Innere des Reichs gehahnet. Go gings in allen Statthalterichaften, bis bas weite Reich einem Sunde losgeriffener Infein glich, die taum noch burd Sprache und Religion gufammenhingen. in fich feibit aber und gegen andre in hochker Unirus be waren. Gieben bis achthundert: Sahre mechfels ten Diefe Infelreiche mit ofeveranderten Grenzen, bis die meiften, nie aber alle, unter die Gewalt der Osmannen famen. Das Reich der Araber hats te feine Conftitution; das großefte Unglud fur ben Defpoten somohl, als fur feine Oflaven. Conftitution inohammedanischer Reiche ift Ergebung in den Willen Gottes und feiner Statthalter, 36. lamismus.

3. Die Regierung des arabischen Reichs war an Einen Stamm, eigentlich auch nur an 11 3 Ein

Ein Beschletht biefes Stammes, bie Ramite Mohammebs geknupfet; und ba gleich Anfange ber rechtmäßige Erbe Mi Abergangen, lange vem Rhalifat guruckarhalten, und mit feinem Gefchiecht fencll bavon verbringet wurde; fo entftand nicht nur die ungeheure Eremung zwischen Ommijabm und Aliden, die mach einem vollen Jahrtaufente mit aller Bitterfeit: eines . Delfgipnifaffes amifden Threen und Derfern noch jeht fortbanret; fander auth an jenen blusigen Emporungen fait in affen Provingen hatten baid Ommijaden , bald Miten In entfernten ganbern fanben Betrager auf, die fich als Diohammeds Bermandte burch Scheinheitigkeit ober mit bem Schwert in ber Sand ben Wolfern aufdrangen; ja da Mohammed als Prophet das Reich gegrundet hatte, fo magte et bier biefer, dart jener Begeifterte, wie Er im Be men Gottes ju reben. Schon ber Drophet felbft batte davon Beispiele erlebet; Afrifa und Meanten aber maren ber eigentliche Schauplat folder Bert rudten und Betruger. m) Man follte die Grauci

m) Schlögers Gefdichte von Nordafrica, Carbonine Geschichte ber Araber in Afrika und Spanien, u. a.

der Weligion Wohammeds erschöpft glauben, wenn wan fie teiber nicht auch in andern Religionen wies versommen filhe; der Despotismusedes Alten vom Berge itdestiff niegend übertroffen worden. Dies fer König eines eignen Staats gelbter; ja gebohre ner Mouchelmörder dorfte zu jedem seiner Unterstham spenkolen: "gehe hin und mordet. Dies fennhalt, wenn auch mit Wertust seines Lebens; mit Inhrhunderre tang hat sich der Assassassen.

## V.

## Birknng der Arabischen Reiche.

chnell, wie die Ausbreitung und Zertheilung bes Khalisenreichs, war auch die Bluthe desselben, zu welcher auf einem kaltern Boden ein Jahrtaussend vielleicht kaum hinreichend gewesen ware. Die warmere Naturkraft, mit welcher das morgenlandis sie Gewächs zur Bluthe eitet, zeigt sich auch in der Geschichte dieses Bottes.

1. Das ungeheure Reich bes Kambels ber Araber mar eine Wirfung auf die Belt, die nicht nur aus ber Lage ihrer Lander, fondern auch aus ihrem Nationaldarafter hervorging, alfo. auch ihre Befisthumer überlebt bat, und Gines Sheils noch jebe bauert. Der Stamm Roreifd z aus melden Mohammed entibroffen war, ja ber Prophet fatft waren Beleiter giebender Raravanen, und bas beir lige Meffa von Afters her ber Mittelpunkt eines großen Boller: Berfehre gemefen. Der Decem fen zwischen Arabien und Perfien, ber Euphrat und die Safen am rothen Meer waren befannte Strafe fen oder Miederlagen der Indifchen Baaren von ab ten Beiten: baber vieles Arabifch bieß, mas ans Indien tam und Arabien felbft Indien genannt Fruhe hatte bies thatige Bolf mit feinen Stammen die oftliche afrifanifche Rufte befest, und war unter den Romern ichon ein Werkzeug bes in bifden Sandels gemefen. Da nun ber weite Stric Landes zwischen bem Cuphrat und Dil, ja vom Indus, Ganges und Orns bis jum atlantifcen Meer, den Dorenden, dem Riger und in Colonien bis jum Lande der Raffern bin fein mar: es auf eine Beit bas großefte Sandelsvoll ber Welt

mers

merten an Dadurch litt Rondantinopel, und Alexans 636. ifrien went, jum Dorfe; bagegen hotte Omar am Apfarmentium bes Tieris und Euphrats Balfora gebauet, die eine Beit bin alle Baaren ber offlichen Belt ampfing und vertheilter ... Unter ben Ommije den war Damastus bie Refiden; eine alte große Dandelenieberlage, ein natürlithen Mittelpunft ber Laramanen in feiner paradiefifchen Lage, ein Dit teinmet bes Reichthums und Kunffleifes. Schon unter Moomija wurde in Afrika die Stadt Kairwan, 670. Betrebin Rabirg gebauet , babin fich bann über 969-Oueg ber Sandel der Belt jog. n) 3m innern Afrita hatten fid die Araber des Golde und Gum= mibandels bemadtigt, bie Bplobergwerte von Gor fala entbeckt, bie Staaten Tombut, Telmafen. Darah gegrundet, an der öftlichen Rufte ansehnlis de Colonien und Sandelsstädte, ja Anlagen bis in Madagafegr genflanget. Geitdem unter Balid Ine bien bis jum Sanges und Turfeftan erobert mar, band fich mit ber westlichen bie außerfte Oftwelt; nach Efina betten fie fruhe, Theils in Rarawanen, 11 5. Theils

n) S. Sprengels Geschichte der Entdedung, wo in jedem Abschnitt mit wenigem viel gesagt ift: und die schon angeführten Geschichten des handels.

Theilb nach Ranfft (Camfon) über bab Deer bieban belt. Mus biefem Reiche brachtefiffe beit Bemitt wein, den die von ifinen querft Beatbettet Chemie 'nachher fo ungeheuer vermehrer :"gutt Gild für Europa-verbreitetet er fitt mebit bem factitiem The und dem Raffee , einem arabifden Seteantes' in w Term Beletheil einige Stahrhunderte fpater. bie Ranntwiß des Porcellans, viellricht auch bei Ediefpulvers tam aus Tfina durch fie nach Cam " pa. Auf ber Sifte van Matabae waten fie han fchend: fe bofuthten die malbivifchen Infeft; mach ten Micherlagen auf Dalutta, und fehrben bie Das topen fcbreiben. Opaterhin hatten fie auch auf bie Molutten Colonien und ihre Religion genffantet. & daß vor Unfunft der Portugiefen in Diefen Semaf fern der offindifche Bandel gang in ihren Banden war, und ohne 3mifchentunfe ber Europäer fabr und ift lich von ihnen mare verfolgt worden. Eben die Rriege mit ihnen und ber driftliche Gifer, fe auch in Afrifa ju finden, leitete die Portugiefen gu jenen großen Entbedungen auf ber Gee, Die dem gangen Europa eine andre Bekale gaben.

2. Religion und Sprache der Under machten eine andre große Wirkung auf Boller dreier Belt

Beleitseile. Indem fie namlich bei ihren welten Eroberungen: albenthalben ben Jalamismus obet tris buthare Unterwerfung predigten, breitete fid Mos Sammeds Meligion offlich bis jum Indus und Bis bon , westlich bis gen Beb und Daroffo , nordlich aber ben Raufasus und Imans, sudlich bis jum Benegal und jum Lande ber Raffern, auf Die belt ben Salbinfoln und ben Oftinbifchen Archipelagus und hat fich zahlreichete Unhänger als das Chriftentfum felbft erobert. Dim ift in Abficht bei Meinungen, die biefe Religion lehret, nicht git laugnen, daß fie die Beidnifden Bolter, die fich ju ihr befannten, über ben groben Gotenblenft bet Ratnemefen, ber himmlifden Geftiene und irrbis fcher Menfchen erhoben, und fie zu eifrigen Ihbei tern Gines Gottes, Des Schapfars, Regierers und Richters ber Belt, mit taglicher Andacht, mit Berten ber Barmherzigfeit, Reinheit bes Rarpers und Ergebung in feinen Billen gemacht hat. Durch das Berbot des Beines hat fie der Bollerei und bem Bant zuvorkommen, durch bas Berbot unreie ner Opeifen Gefundheit und Dagigteit befordern wollen; befigleichen hat fie ben Bucher, bas ge: winnfüchtige Spiel, auch mancherlei Aberglauben anterfagt, und mehrere Bolfer aus einem rohen oder verdorbenen Zustande auf einen mittlern Grad der Cultur gehoben; daher auch der Mossem (Mwselmann,) den Pobel der Christen in seinen großen Ausschweisungen, insonderheit in seiner unreinen Lebensweise tief verachtet. Die Religion Moham meds prägt den Menschen eine Ruhe der Seele, ein me Einheit des Charakters auf, die freisich eben so gesährlich als nühlich senn kann, an sich aber schäse har und hochachtenswürdig bleibet; dagegen die Bielweiberei, die sie erlaubet, das Berber aller ilm tersuchungen über den Koran, und der Despoties mits, den sie im Geist: und Weltlichen festsellt, schwerlich anders als bose Kolgen nach sich ziehen mögen, o)

Wie aber auch biese Religion set, so ward sie burch eine Sprache fortgepflanzt, die die reinste Mundart Arabiens, der Stolz und die Freude des ganzen Volks war; tein Bunder also, daß die anz dern Dialekte damit in den Schatten gedrängt wur; den, und die Sprache des Koran, das siegende Panier

In Michaelis Orientalifcher Bibliothet Eb. g.
 33. u. f. find hieruber gute Bemerkungen.

Danier ber grabifden Weltherrichaft marb. theilbaft ift einer weitverbreiteten blubenden Dation ein foldes gemeinschaftliches Biet ber Rebe: und Schreibart. ' Wenn bie germanischen Ueberwinder Europa's ein claffifches Buch ihrer Oprache, wie die Araber den Roran gehabt hatten; nie marc die lateinische eine Oberherrin ihrer Oprache geworben, auch hatten fich viele ihrer Stamme nicht fo gang in der Erre verlohren. Run aber fonnte diefen weg ber Uffila nach Raebmon ober Ottfried werben, mas Mohammeds Koran noch jest allen feinen Unhat 4 gern ift, ein Unterpfand ihrer alten achten Dunde art, burch welches fie ju ben achteften Denkmalen ihres Stammes auffteigen, und auf der gangen Ere De ein Bolt bleiben. Den Arabern galt ihre Spras de als ihr ebelftes Erbtheil, und noch jest fnupft fie in mehreren Digletten ein Band des Bertehrs. und Sandels zwifchen fo vielen Bolfern der Ofte und Gudwelt, als nie eine andre Oprache gefnupft bat. Dach der griechischen ift fie vielleicht auch am meis ften diefer Allgemeinherrichaft murdig, ba menige Rens die lingua franca jener Segenden gegen fie als sin burftiger Bettlermantel erscheinet.

5 43 A. B. W.

3. In Diefer reichen und iconen Sprache bib deten fich Biffenfchaften aus, die feitdem 26 Mansor, Harun Al: Rafchib und Mamon fie wecks ten, von Bagbab, bem Gib ber Abbafiben nord ' biti am meiften aber westlich ausgingen und gerane me Beit im weiten Reich ber Araber biabten. Gine Reibe Stadte, Balforn, Rufa, Samartand, Ro fite, Rabira, Ennis, Reb, Maroffo, Cordeva n. f. waren berühmte Schulen, deren Biffenfcafe fen fich auch ben Petfern, Indiern, einigen tatas Majen Landern , ja gar den Sinefen mitgetheilt bas ben und bis auf die Malayen hinnb das Mittel worden find, woburch Aften und Afrifa gu einiger neueren Cultur gelangte. Dichtfunft und Philofes phie , Geographie und Beschichte , Grammatil, Mathematif, Chemie, Arzneifunde, find von den Arabern getrieben worden, und in den meiften bere fetben haben fie als Erfinder und Berbreiter, mis hin als wohlthätige Eroberer auf den Beift der Bit fer gewirfet.

Die Dichtfunft war ihr altes Erbtheil, eine Tochter nicht der Khalifengunft, fondern ber Freis heit. Lange vor Mohammed hatte fie geblühet:

dem bar Geift der Mation mar poetifch, und taus fend Dmae erweckten Diefen Beift. Ihr Land, ifis re Lebensweise, ihre Ballfahrten nach Deffa, die bichterischen Bettefampfe ju Othad, Die Chre, Die ein neuaufftehender Dichter von feinem Stamme ere hielt, ber Stolz der Nation auf ihre Sprache, auf. thre Sagen , ihre Neigung ju Montheurem , jun Liebe, gum Ruhman feibst ihre Ginfamfeit, ihre Rachfucht, ihr wanderndes Leben, alles dies munt terte fie gur Poefie auf, und ibre Dlufe bat fich durch prachtige Bilber, burch ftolse und grefe Ems pfindungen, durch icharffinnige Opruche, und et: was Unermefliches im Lobe, und Tadel ihrer befine genen Gegenftande ausgezeichnet. Die abgeriffene, gen himmel ftrebende Felfen fteben ihre Gefennuns gen da ; der schweigende Uraber spricht mit ber Klamme bes Borts wie mit bem Blig feines Shwertes, mit Pfeilen des Scharffinns, wie feis nes Rochers und Bogens. Gein Degafus ift fein edles Rog, oft unanjehnlich, aber verftandig, treu und unermublich. Die Doeffe der Perfer dagegen, Die, wie ihre Gyrache, von der grabifchen abftams met, bat fich bem Lande und Charafter der Mation gemaß, wohlluftiger, fanfter, und frohlicher, ju einer

einer Tochter bes terbifchen Pasabiefes gebilbet. Und obwohl feine von betben die griechischen Runft formen der Epopee, Ode, Jouffe, am minbeffen des Drama fennet, feine von beiben and, nach bem fie biefe fennen gelernt, folche hat nachahmen mollen oder borfen: fo hat fich boch eben begball die eigne Dichtergabe ber Derfer und Araber mu deffo kenntlicher ausgebildet und verschönet. "Rein Bolf tann fich ruhmen, fo viele leibenschafrliche Be forderer der Poefie, gehabt gu haben, als die Aras ber in ihren ichonen Beiten; in Uffen breiteten fie diese Leidenschaft selbst auf tatarische, in Spanien auf driftliche Fürften und Edle aus. Die gaya ciencia der Limbfinifchen ober Provenzal : Dichtfuuf ift diefen von ihren Feinden, ben nachbarlichen Ares bern, gleichsam aufgedrungen und aufgesungen wor und so bekam allmalich, aber febr raub und langfam, Europa wieder ein Ohr für die feinerels bendige Dichtkunft.

Borzüglich bilbete fich unter bem morgenlandit ichen himmel der fabelhafte Theil der Dichtkunft aus, das Mahrchen. Eine alte ungeschriebene Stammessage wird mit der Zeit schon ein Mahr chen:

den: und wenn die Einbildung bes Bolfs, bas folche erzählet, fürs Uebertriebene, Unbegreifliche, Sohe und Bunderbare gestimmt ift, fo wird auch bas Gemeine gur Seltenheit, bas Unbefannte gum Angerordentlichen erhoben, bem bann gu feiner Ers gögung und Belehrung ber mußige Morgenlander im Belt oder auf der Wallfahrt, und im Kreife der Gefellschaft fein Ohr willig leihet. Schon zu Mos hammede Zeit fam ein perfifcher Raufmann mit aus genehmen Ergablungen unter die Araber, von benen der Prophet befürchtete, daß fle die Mahrchen feis nes Roran übertreffen möchten; Bie in der That angenehmften Dichtungen ber orientalischen Phantafte Perfifden Urfprunges ju fem fcheinen. Die frohliche Beschwähigfeit und Prachtliebe der Derfer gaben ihren aften Sagen mit ber Beit eine eigne romantifche Belbenform, die burd Befchopfe der Ginbildungsfraft , meiftens von Thieren des ibnen nahen Geburass genommen, febr So entfiand jenes Reenland, bas Soht warb. Reichs ber Peri und Beri, (fur welche bie Araber Laum einen Damen hatten,) das auch in die Ros mane ber mittleren Zeiten Europa's reichlich fam. Bon den Arabem murben biefe Mahrchen in fehr Ibeen IV. Eb. x fpåter

später Zeit zusammengezeihet, da denn insonderhet die glanzende Regierung ihres Khalifen harm at Maschid die Scene der Begebenheiten, und diese Korm für Europa ein neues Minker ward, die zent Wahrheit hinter das Fabeigewand unglanblicher Die gedenheiten zu verbergen, und die seinsten Benn der Klugheit im Con der blogen Zeiefüczung zu lagen.

Bom Dahrchen wenden wir und bu feine Odwoster, ber Philosophie ber Araber. He fic nach Art ber Worgenlander eigentlich über bem Ser ran gebilbet, und burch ben überfesten Arifioteiel nur eine wiffenschaftliche Form erlaugt bat. De der reine Begrif von Ginem Gott ber Grund be gangen Religion Dohammeds mar : fo lage Ro fdwerlich eine Opeculation benten, die nicht mit diefem Begrif von den Arabern verbunden. aus de bergeleitet und in metaphulifche Unfchanung, and in hohe Lobfordiche. Sentengen und Dagimen win gebracht worden. Die Onnthese ber metaphyfiden Dichtung haben fie beimahe erschopft, und mit eine erhabnen Moftit der Moral vermablet. ftanben Gecten nater: ihnen, die im Streit gegin einan

einander icon eine feine Rritif ber reinen Wernunft übten, ja ber Scholaftit mittlerer Beiten taum ets was übrig ließen, als eine Berfeinerung ber geger benen Begeiffe nach Europatichen, driftlichen Lebe ren. Die erffen Ochiler diefer theologischen Mit taphyfit waren bie Juden; fpaterhin fam fie auf Die meuetrichteten driftlichen Univerfitaten ; auf web den fich Ariftoteles , querft gang nach arabifcher, nicht nach griechischer Sehart zeigte und die Specus lation, Polemif und Sprache ber Schule febr ger west und verfeint hat. Der ungelehrte Mohame med theist also mit dem gelehrtoften griechischen Denfer die Ehre, der gangen Metaphyfit neuerer Beiten ihre Richtung gegeben gu haben; emb ba mehrere arabifche Philosophen jugleich Dichter was ren, fo ift in ben mittlern Beiten auch bei den Chris fen die Moftit der Ocholaftit ftets zur Seite gegans gen : Denn beiber Grengen verlieren fich in einanber.

Die Grammatik ward von den Arabern als ein Ruhm ihres Stadmes getrieben, fo daß man aus Stolz über die Reinheit und Schönheit der Sprache alle. Werte und Formen derfelben aufgählte, und ficham in frühen Zeiten jeuer Gelehrte gar secht

jig Rameele mit Wörrerbuchern beladen komme. Unch in dieser Wissenschaft wurden die Juden der Araber erste Schuler. Ihrer alten viel einfachen Sprache suchten sie eine Grammatif nach arabischer Weise anzukunsteln, die die auf die neuesten Zeiten duch unter den Christen in Uebung blieb; dagegen man eben auch von der arabischen Sprache in uns sern Zeiten ein sebendiges Borbild genommen hab zum natürlichen Becktande der ebrüssen Dichtunk zuruckzutehren, was Bild ist als Bild zu bestacht ten, und kansend Göhenbilder einer falfchen Jüdischen Anslegungekunst himverzushun von der Erde.

Im Wortrage ber Geschichte sind die Arabe nie so glücklich gewesen, als Griechen und Romen weil ihnen Freistaaten, mithin die Uebung einer pragmatischen Zetzliederung öffentlicher Thaten und Begebenheiten sehlte. Ste konnten nichts als trock ne, kurze Chroniken schreiben, oder liesen bei eine zelnen Lebensbeschreibungen Gesahe in dichterisches Lob ihres Helden und ungerechten Tadel seiner Leine de anszuschweisen. Der gleichmuthige, historische Styl hat sich bei ihnen nicht gebildet; ihre Ges schichten sind Poesse, oder mit Poesse dupchmeber; Sagegen ihre Chronifen und Erbbeschreibungen von Ländern, die sie fennen konnten, und wir bis jeht noch nicht kennen geternt haben, vom innern Afrie La 3. B., für uns noch nubbar sind. p)

Die entschiedensten Verdienste der Araber ends Lich betreffen die Mathematik, Chemie und Arznets Lunde, in welchen Bissenschaften sie mit eignen Bermehrungen derselben die Lehrer Europa's wurs den. Unter Als Mamon schan wurde auf der Ebne Sanjar bei Bagdad ein Grad der Erde gemessen; in der Sternkunde, sh sie gleich dem Aberglauben sehr dienen mußte, wurden von den Arabern Hims welscharten, aftronomische Taseln und mancherlei Wertzeuge mit vielem Bleiß gesertigt und verbesert, wozu ihnen in ihrem weiten Neich das schone Klima

Die meisten biefer Rachrichten liegen indef noch amgenust oder verbargen. Deutsche Gelehrte haben Fleiß und Känntniffe, aber keine Unterstützung, sie berauszugeben, wie is senn follte; in andern Ländern bei reichen Instituten und Legaten zu dieser Abslicht schlafen die Gelehrten. Unser Reiser ift ein Marstyrer seines Arabisch Griechischen Eifers geworden; fanst ruhe seine Aschied: In langer Zeit aber kommt und seine verstimabete Gelehrsamkeit gewiß nicht wieder.

and ber reine Simmel bienten. Die Aftrenami wurde auf bie Erdfunde angewandt; fie macht Landcharten und gaben eine ftatiftifche Lieberfit mancher Lander, lange vorher, che daran in Com pn gebacht ward. Durch die Aftronomie bestimm ten fie die Zeitrechnung, und nutten bie Ranntus bes Sternenlaufs bei ber Ochiffart; viele Knie worter jener Biffenschaft find grabifc, und the haupt fteht der Dame biefes Bolfs unter Den Otto nen mit dauerndern Charafteren gefdrieben, als & irgend auf ber Erbe geschehen fonnte. Ungiffit find die Bucher ihres mathematischen, infonberbeit aftronomifchen Runftfleifes; Die meiften berfelben liegen noch unbefannt ober ungebraucht ba; eine ungeheure Menge hat der Rrieg, die Flamme, ober Unachtsamkeit und Barbarei zerftoret. Bis in fie Tatarei und die mogolischen Lander, ja bis ins at geschloffene Efing brangen burch fie die edelften Bis fenschaften bes menfchlichen Beiftes; in Semer Band find aftronomische Tafeln verfaßt, und 3cht epochen bestimmt worden, die uns noch febo bienen. Die Zeichen unfrer Rechenkunft, die Biffern, be ben wir durch die Araber erhalten; die Afgebra und Chemie fihren von ihnen den Ramen. Sie find die

bie Mitter biefen Miffenichaft , burch welche bas, menfchithe Gefchlecht einen neuen Schluffel zu ben Gebeimniffen der Datur, nicht nur fur die Argneis Bunft , fondern für alle Theile ber Phyfit auf Johrs hunderte bin erlangt bat. Da fie, ihr ju gut, bie Bosanif minder trieben, untebie Unatomie, ihres Befeges halben,, nicht treiben dorften: fo haben fe burch Chemie auf ble Argneimittel, und auf bie Bezeichnung ber Rrantheiten und Temperamente burd eine faft aberglaubige Boobacheung ber Zeufes rungen und Beichen berfelben bofto machtiger gewirs' Bas ihnen Ariftoteles in ber Philosophie, fet. Eutlides und Ptolemaus in der Mathematif waren, wurden Galenus und Diosforides in der Arzneis funft; obwohl nicht ju laugnen ift, daß hinter ben Griechen Die Araber nicht nur Bewahrer, Manger, und Bermehrer, fandern freilich auch hie und ba Berffifder der unentbehrlichften Wiffenfchaf: ten unfres Befchlechts wurden. Der morgenlandis foe Befomact, in welchem fie von ihnen getrieben waren , hing auch in Europa ben Wiffenschaften eine lange Zeit an, und konnte nur mit Muhe von ihnen gesondert werden. Auch in einigen Runften, 3. D. ber Baufunft, ift Bieles von bem, mas mir gothis æ 🛦

gothischen Geschmad neunen, eigentlich arabischer Geschmad, ber sich nach den Gebäuden, die diese roben Eroberer in den griechischen Provinzen fam den, in ihrer eignen Weise bildete, mit ihnen nach Spanien herüber kam und von da weiterhin fich fortpfiquzte.

4. Endlich sollten wir noch von dem glanzen den und romantischen Rittergeist reden, den ohne Zweifel auch sie zu dem Europäischen. Abentheuer geist mischten; es wird sich dieser aber bald sebs zeigen.

#### VI.

## Allgemeine Betrachtung.

Sehen wir zurack auf die Gestalt, die unfer Welttheil durch die Wanderungen und Setehrungen ber Wölfer, durch Kriege und Hierarchie erlangt hatte: so werden wir eines Kraftvollen, aber un behülflichen. Körpers, eines Riesen gewahr, dem unt sein Auge fehlte. Volles gnug war in diesem westil den Ende der alten Welt; die von Ueppigkeit ent krafteten Länder der Romer waren mit ffurfen Könpen

spot deur , tesfet attentie wedenden mentis new, mie ten fich veich bevolfert. Q . Denn in den erften Beiten bes neuen Beffes biefer Segenden, ehe noch der Unerefchieb ber Stande Mi-einem erblich unbeit -bindenden Anfehn gelangte , mar ber roben Bnuge famfeit biefer ungebildeten Boller, mitten unten anbern Mationen, Die ju ihrer Begnemlichfeit lane ge gebenet und vorgegrbeitet hatten, die eroberte rimifche Belt ein mahres Darabies. Gie gebreten ber Berftorungen nicht, die ihre Buge veranlaft) und bamit bas Menfchengeschlecht mehr als Gin Sidhrtanlend jurudgefest batten : denn man fühlt nicht ben Berhaft eines unbefannten Butes, und für den finnlichen Menfchen:war der westliche Theil: Diefer Mordwelt auch mit dem schwächsten Rest feis ned Anhaues doch in jedem Betracht mehr als fein altes Sarmatien. Scothien ober bie fernere Biliche Smmenweit. In den Berheerungen, die feit ber: Æ. s drift:

9) Die ftarken Körper unfrer Borfahren sind sowohl aus der Geschichte, als aus ihren Gräbern und Kistungen bekanut; ohne sie kann man sich auch die alte und mittlere Geschichte Europa's schwerlich denzien. Es waren wenig Gedanken in der tapfren und edlen Masse, und das Winige bewegte sich laugsam, aber Kraftvoll.

driftligen Spoche entflanden, in den Rviegen, die biefe Bolfer unter fich erregton, in dim nieuen Sew den und Krankheiten, die Europa trafen, üte freit bich das Menschungeschlocht in bissem Groftrich; doch aber erlag es endlich durch nickes so sohr, all durch die despotische Lehnherrschafts. Europa ward willer Menschen, aber voll leiseigner Knochte; die Offiaverei, die diese drukter mar um so härser, da fle eine christliche, durch politische Gesche, und das klinde Hersemmen in Regeln gebrachte, durch Schnift bestätigte, an die Erdschalle gebunden Gliquerei war. Die Luft machte eigen; mer nicht durch Verträge entbunden oder durch seiner Geburt ein Despot war, trat in den angebliche nachtsichen Zustand der Zugehörigkeit, oder der Knechtschaft.

Bon Rom and war bagegen feine Dilfe ju en warten; soine Diener felbst hatten, fich mit andern in die Herrschaft Europa's getheilet und Rom selbst grundete sich auf eine Wenge geistlicher Stlaven. Bas Kaiser und Könige frei machten, mußte, wie in den Ritterbüchern, den Riefen und Lindwürmen, durch Freiheitbriefe entriffen werden; dieser Beg war also auch lang und beschwerlich. Die Kännte niffe.

nife, die bas abendichtifde Chriftenthum hatte, waren ausgespendet und in Dut vermandelt. Seis ne Donnlaritet mar eine elende Bortliturgie, die bife patriftifche Abetorif mar in Ribftern , Rirchen. und Gemeinen ein zaubtrifcher Seelandefpatismus geworden, ben ber gemeine Saufe mit Geißel und Strid , ja buffend mit bem Gen im Dunde auf Anicen verebrte. Biffenichaften und Runfte was ren babin: benn unter ben Gebeinen der Martye, ter, bem Geidut ber Glacken und Orgeln, bein Dampf des Beihrandes und ber Legefenergebete wohr nen feine Dufen. Die Sierardie Satte mit ihren Bliben bas freie Denten erftict, mit ihrem Joch jebe eblere Betriebfamfeit gelahmet. Den Dulbens ben wurde Belohnung in einer anbern Belt gentes bigt; bie Unterbrucker maren , gegen Bermacht niffe, ihrer Lossprechung in der Todeskunde ficher: das Reid Bottes auf Erden mar verpachtet.

Außerhalb der römischen Kirche war in Europa tein Seil. Denn an die verdrängten Wölfer, die an den Ecken der Welt in kläglichem Justande saßen, nicht zu gedenken; konnte man weder vom griechisschen Kaiserthum, noch weniger von dem einzigen Reich,

Neith, das sich bistich in Europa außenhalb bem Gebiet bes römischen Papstes und Raisers zu bilden Mogesangen hatte, etwas erwaren. r) Also blieb bem westlichen Theile nichts übrig, als Er selbst, ober die einzige fübliche Nation, bei welcher eine neue Sproße der Aufridrung blühte, die Mohams medaner. Mit ihnen kam Europa bald, und laus ge, und an seinen empfindlichsten Theilen, ins Gebränge; in Spanien dauerte der Conslict soger bis auf die Zeit der völligen Aushellung Europa's. Was war der Kampspreis? und wem ist der Sieg geworden? Die neuerregte Thätigkeit der Menssten war ohne Zweisel der beste Preis des Sieges.

v) Diefes Reich if Rusland. Von ben Zeiten feiner Stiftung an nahm es einen andern und eignen Weg, als die westlichen Reiche Europa's; mit diefen tritt es nur folk auf den Schapplag.

# Zwanzigstes Buch.

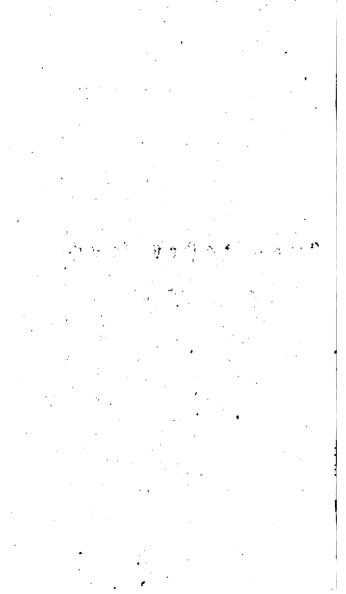

enn man die Rreudinge, die Europa nach dem Orient that, mit Recht als die Enter the einer profen Berunderung in unferm Beltibeit anfiehet: fo hute man fich, fie auch als die einzige und erfte Quelle derfelben ju betrachten. Die ine ren nichts, ale eine tolle Begebenheit, Die Europa einige Millionen Menfchen toftete, und in den Bus ruckfehrenden größtentheits nicht aufgeklärte, fonts dern losgebundene, freche und uppige Menfchen juructbrachte. Das Gute, bas gu ihrer Beit ges Ichah, tam meiftens von Mebenurfachen ber, die in Diefer Epoche ein freieres Opiel gewannen , und both and in manthem Betracht ein fehr gefährlis des Gute erzeugten. Ueberdem fieht feine Belts begebenheit allein da; in vorheigehenden Urfachen, tm Geift ber Beiten und Bolfer gegrundet, ift fie nur als das Bifferblatt gu betrachten, deffen Beiger

von

von innern Uhrgewichten geregt wird. Bir fahren also fort, das Triebwert Europa's im Ganzen zu bemerken, wie jedes Rad in ihm zu einem allgemeit neu Zweck mitwirkte.

#### I.

# Sandelsgeift in Europa.

Dergebens hatte die Ratur diefen Bleinen Belte theil nicht mit fo viel Ruften und Buchten begrenget, nicht mit fo viel ichiffbaren Stromen und Deeren durchtogen; von ben alteften Zeiten an maren auf diefen bie anwohnenden Ablter rege. Bas den füblichen Europäern das mittellandifche Deer gewe fen mar, mard ben Mordlandern bie Offfee, ein früher Uebungeplat ber Ochiffart, und bes Ber fehre ber Bolfer. Außer ben Galen und Rommen faben mir Friefen, Sachfen, infonderheit Morman: ner alle west und nordliche Meere, ja auch diemit tellandische Sce durchstreifen, und mancherlei Bi fes und Sutes bewirfen. Bon geholten Rielen fie gen fle ju großen Schiffen, mußten die bobe Se ju halten und fich aller Binde ju bedienen, fo bef neó

noch jest in allen Europaischen Sprachen bie Stris che des Compasses und viele Benennungen des Sees wefens Deutsche Mamen find. Infonderheit mar ber Bernftein das toftbare Spielzeng, das Gries den, Romer und Araber an fich jog und die Dords welt ber Sudwelt bekannt machte. Durch Schiffe aus Maffilien (Marfeille) mard er über ben Ocean, tandmarts über Rarnunt jum Abriatischen , auf bem Onepr jum ichwarzen Meere in unglaublicher Menge geführet; por allemandern blieb ber Bea jum fomarzen Deer die Straffe des Bollervertehrs wischen der Rords Suds und Oftwelt. 2) Ausfluffe des Done und Dnepre maren zwei große handelsplate, Affom, (Tanais, Asgard) und Ols bia, (Boryftenes, Alfheim) die Diederlagen der Baaren , die aus der Tatarei, Indien, Efing, Byzang, Aegypten, meiftens burch Taufchanbel ius nordliche Europa gingen; auch als der beques nere Weg über bas mittellandische Deer besuche rard, über die Beit der Rreuginge hinaus, blief Diefer

a) In Sifchers Geschichte bes wurschen ganbels Sh. 1. ift hieruber viel jufammengeftallt und gus fammlet.

Bocen, IV. Tb.

diefer nordeftliche Sandel gangbar. Seitbem bie Slaven einen großen Theil der baltifchen Rufte ber faffen, murben von ihnen, langs berfelben, bis hende Banbeleftabte errichtet; Die Deutschen 1866 ter auf den Infeln und der gegenseitigen Rufte weit eiferten mit ihnen, und ließen nicht eher ab, als bis des Bewinnes und Chriftenthums willen biefer Sandel ber Claven gerftort mar. Jest fuchten # in ihre Stelle ju treten und es tam allmalig, langt por bem eigentlichen Sanfeatischen Bunde, eine Itt von Seerepublit, ein Berein handenber Stabte au Stande, ber fpaterhin fich gur großen Sanfa aufichwang. Bie es in Norden ju ben Beiten bes Raubes Seefonige gegeben hatte: fo erzeugte-fo febt ein weit verbreiteter, aus vielen Gliebern fammengefehter Banbeleftaat, auf achte Grundfite ber Sicherheit und Gemeinhulfe gebauet, Scheinlich ein Borbild bes tunftigen Buftanbes affer handelnben Europaifchen Bolfer. In mehr ale Einer nordlichen Seefufte, vorzüglich aber und am fruheften in Flandern, das mit Deutschen Coloni ften befett mar, blubeten Bleif und nugbare @ werbe.

Freifich aber war bie innere Betfaffung biefes Belttheils bem aufftrebenben Rleiße feiner Bewohr ner nicht die bequemfte; indem nicht nur die Berg wuftungen ber Geerauber faft an allen Ruften oft ben beffen Anlagen ein trauriges Enbe machten : fondern auch ju Lande der Rriegesgeift, ber noch in ben Bolfern tobte, und die aus ihm entstandene Lehnverfaffung ihm taufent Sinderniffe entgegen legte. In ben erften Beiten , nachdem fich bie Barbaren in die Cander Europa's gethelt hatten, als noch eine mehrere Gleichheit unter den Gliebern ber Mationen, auch eine milbere Behandlung ber aften Einwohner bestand, da fehlte dem allgemeis nen Rleife nichte als Aufmunterung; die ihm auch; menn mehrere Theodorichs, Karl und Alfrede get lebe batten, nicht entgangen mare. 218 aber alles unter das Joch der Leibeigenschaft gerieth, und ein erblicher Stand fich ju feiner Bollerei und Dracht bes Odweißes und Bleifes feiner Unterfagen ans maaftete, fich felbit aber febes nublichen Gemerbes damte : ais jede Runftfleißige Seele erft durch Snadenbriefe oder Bins von Damons Gewalt erlos et werden mußte, um ihre Runft nur treiben gu Srfen; ba lag freilich alles in harten Banben. **9** 2 Eins

Einschende Regenten thaten was fie founten: fe Rifteten Stadte und begnadeten fie : fle nabun Runftler und Sandwerter unter ihren Cont, # gen Raufleute , ja felbft die ebraifden Budger unter ibre Berichtsbarfeit, erließen jenen die Ball. aaben diefen oft fchabliche Sanbelefreiheiten, mel fie des jubifchen Gelbes bedorften; bei bem allen aber tonnte unter vorgenannten Umftanden auf den neffen Lande Europa's noch fein freier Gebrund ober Umlauf des menfchlichen Bleifes au Stante Alles mar abgeschlossen, zerftict, bes drangt; und nichts war alfo naturlicher, als bas Die fübliche Behendigfeit und Bohlgelegenheit ber nordifden Emfigfeit anf eine Beit vortrat. Mar aber auf eine Beit: benn alles was Benedig, Ge nua, Difa, Amalfi gethan haben, ift innerhal bem mittellandischen Deer geblieben ; ben nerbis fchen Seefahrern gehorte der Ocean und mit bem Ocean die Belt.

Wenedig war in seinen Lagunen wie Romme Kanden. Buerft der Bufluchtbort berer, die beiben Streifereien der Barbaren auf unzugängliche, at

me Sinfeln fich retteten, und wie fie tonnten, nahr: ten : fodann mit bem alten Safen von Dabna vers etrigt; verband es feine Rlecken und Infeln, gewann eine Regierungsform und flieg von dem elenden Rifch : und Calghandel , mit welchem es angefans den hatte, auf einige Sahrhunderte jur erften Sane delsstadt Europa's, 'zum Borrathshause ber Baas ren für alle umliegende Lander, jum Befithum mehrerer Ronigreiche und noch jest jur Ehre bes all teften, nie eroberten Freiftaates empor. Es erweis fet durch feine Geschichte, was mehrere Sandelse Raaten erwiefen haben, daß man von Dichts ju Allem Fontmen und fich auch vor bem nabeften Ruin fichern Bonne, fo lange man mablagigen gleiß mit Kluge heit verbindet. Opat magte es fich aus feinen Dos raften berver, und fucte, wie ein icheues Thier bes Schlammes, am Strande bes Meers einen Fleinen Erbftrich, that fobann einige Schritte weis ter, und fand, um die Bunft bes reichken Rais ferthums bemuht, feinen fdwachen Erarden ju Ras venna bei. Dafür erhielt es denn, mas es ger municht hatte, die ansehnlichften Freiheiten in dies fem Reiche, bei welchem damals ber Saupthandel der Belt mar. Sobald die Araber um fich grifs Ø 3 fen

fen und mit Oprien, Menpoten, ja faft Men St. Ren bes mittellanbifden Deers auch ben Santel Derfelben fich aueigneten, frand gwar Benedig iben Ungriffen aufe abriatifche Deer fuhn und gludich entgegen; ließ fic aber auch ju rechter Beit mit # men in Wertrage ein, und warb burch folde mit gemefinem Bortheil bie Berhandlerin alles morgen landifchen Reichthums. Ueber Benedig tamen ab fo Gemurze, Seibe, alle offliche Baaren ber Um Digfeit in fo reichem Daag nach Europa, daß beit nabe die gange Lombardei die Riederlage berfelben, und nebft ben Juden die Benetianer und Lombarben Die Linterhandler ber gefammten Abendweit wurben. Der nubbarere Sanbeiber Mordlander litt bamit auf eine Beitlang; und nun faßte, von den Ungart nnb Avaren gebrangt, bas reiche Benebia auch er nen guß auf dem veften Lande. Indem fie es we ber mit ben griechischen Raifetn noch mit ben Zer bern verdarben, wußten fie Konftantinopel.3: 2001 po und Alexandrien ju nuben und fetten mit fich tendem Eifer fich ben Bandelsanlagen ber Romite ner fo lange entgegen, bie auch biefe in ihren Die ben waren. Eben bie Baaren ber Heppiafeit. fie und ihre Rebenbuhlerinnen aus Orient brachten ďα

der Reichthum, den fie baburch erwarben, nebft ben Sagen ber Pilgrimme von ber Berrlichteit bet Morgenlander, fachten einen größern Reid in den Gemuthern ber Europäer über die Beffbungen ber Dohammedaner an, als das Grab Chrifti; und als Die Rreuggige ausbrachen, war niemand ber fo vies Ten Bortheil davon jog, als eben biefe italienifche Sanbelsftadte. Giele Beere ichifften fie uber, führe ten ihnen Lebensmittel ju, und gemannen bamit nicht nur unfägliche Summen, fonbern auch in den neueroberten Landern neue Freiheiten, Sandelle pide und Befisthumer. Bor allen andern war Bes nedig gludlich : benn da es ihm gelang, mit einem Beer von Rreugfahrern Konftantinopel einzunehmen und ein lateinisches Raiferthum in bemfelben gu ers richten, theilte es fich mit feinen Bundesgenoffen in den Raub fo vortheilhaft, daß diefe wenig und Das Benige auf eine unfichere, turge Beit, fie aber alles mas ihnen jum Sanbel biente , die Ruften und Infeln Griechenlandes betamen. Lange haben fie fich in diefem Befig erhalten, und ihn noch anfehne lich vermehret; allen Gefahren, die ihnen Rebens buhler und Feinde legten, mußten fie gludlich oder vorsichtig ju entweichen, bis eine neue Ordnung der Dins Dinge, die Fahrt ber Portugiesen um Afrika, und ber Einbruch des türkischen Reichs in Europa, sie in ihr adriatisches Meer einschränkte. Ein graßer Theil der Beute des griechischen Reichs, der Krauzs fahrten und des morgenländischen Handels ist in ihr re Lagunen zusammengeführt; die Früchte davon in Gutem und Bosen sind über Italien, Frankreich, und Peutschland, zumal den fürschen Theil destell ben verbreitet worden. Sie waren die Hollander ihrer Zeit, und haben sich, außer ihrem Handellssteile, außer mehreren Gewerben und Kunsten am meisten durch ihre daurende Regierungssem ins Buch der Wenschheit eingezeichnet. b)

Früher als Benedig gelangte Genua ju ger Bem Sandel und eine Zeitlang jur herrichaft bei mittellandischen Meeres. Es nohm an dem griede feben,

b) Mit Le. Brets Geschichte von Benedig haben wie einen Auszug des Merkwurdigften, bas über die Go schichte bieses Staats geschrieben, worden, wie d keine andre Sprache bat. Was diese Meerestand in der Geschichte Europens für die Kirche, die Mir ratur und sonft gewesen, wird die Folge zeigen.

-fcen, nachher an dem arabifchen Sandel Theil, und Da ibm daran gelegen war, bas mittellandifche Deer fider ju halten ; fo hatte es fich nicht nur ber Imfel Corfifa sondern auch mit Gulfe einiger drifts Hichfpanifchen Burften mehrerer Dlage in Africa bes machtigt, und gebot ben Seeraubern Ariebe. Bei ben Rreuggugen war es fehr wirtfam: die Bennefer unterftubten die Beere mit ihrer Flotte, halfen bei bem erften Buge Antiochien, Tripolis, Cafarea, Rernfalem miterobern, fo daß fie , außer einer ruhmlichen Dankfdrift über bem Iltar in ber Capels le des beiligen Grabes, mit ausgezeichneten Freis beiten in Daldftina und Sprien belohnt murden. Im Sandel mit Aegypten waren fie Debeubuhler ber Benetianer; vorzüglich aber herrscheten fie auf bem fcmargen Deer, wo fie die groffe Sandelse Radt Raffa, den Berfammlungsort der Waaren, die aus ber Oftwelt den Weg ju Lande genommen hats ten, befaffen, und in Armenien ja bis tief in die Satarei ihre Dieberlagen und Sanbeleverfehr hats Lange beschütten fie Raffa nebft ben Infeln Des Archipelagus, die fie befaffen, bis die Turten Ronfantinopel erobert hatten, und ihnen bas fchwar: 1471. ge Meer, fodann auch ben Archipelagus ichloffen.

Mit Venedig führten sie lange und blutige Kriege: mehrmals brachten sie diese Republik dem Berden 1288-ben nahe, und Pisa haben sie gar zu Grunde ger zichtet; bis endlich es den Benetianern gelang, die 1281: genuesische Macht zu Chiozza einzuschließen, und den Fall ihrer Größe zu vollenden.

Amalfi, Difa, und mehrere Stabte bes ve ften Landes in Stalien nahmen mit Benua unb Be nedig am morgenlandifch arabifchen Bandel Well. 1010. Klorens machte fich unabhangig und vereinte Fiefole mit fich : Amalfi borfte in allen Staaten bes Meany 1020 tifchen Rhalifen frei handeln; porzüglich aber wat ren Amalfi, Difa und Benua bie Germachte bes mittellandischen Deeres. Die Ruften von Frank reich und Spanien fuchten am Sandel der Levante auch Theil zu nehmen, und bie Difger aus beiben Landern zogen, nicht minder bes Sewinnes als ber Andacht wegen, dahin. Dies mar die Lage bei füdlichen Europa gegen die Befigungen ber Araber; ben Ruften Staliens insonderheit lagen fie wie eit Garten voll Opecereien, wie ein Reenland val Reichthumer vor Mugen. Die Stalienischen Stab

te, de bei den Areugingen mitzogen, suchten nicht ben Leichnam des hetren, sondern die Gewürze und Schäe an feinem Grabe. Die Bank zu Tys rus war ihr gelobtes Land, und was sie irgend vors nahmen, lag auf ihrem ordentlichen, seit Jahre hunderten betretenen handelamege.

So verganglich nun-bas Glud mar, bas biet fer fremde Reichthum feinen Bewintern bringen Connte : fo war er bod gur, erften Bluthe ber Stat lienifden Cultur vielleicht unentbehrlich. Durch ifn fernte man eine weichere, bequemere Lebensart Bennen, und tonnte fich, fatt der groben, menigs Rens durch eine feinere Pracht unterscheiden. Die wielen großen Stabte Staliens, die an ihre abwes fenden Schwachen Oberherren jenseit ber Alpen nur burch fowache Bande gefinipft waren, und alle nach der Unabhangigfeit ftrebten, gewannen über den ros ben Bewohner der Burg ober des Raubschloffes das burch mehr ale Gine Uebermacht; benn entmeber jos gen fie ihn burd Bande der Ueppigfeit und bes vem mehrten, gemeinschaftlichen Bohllebens in ihre Mauern, nud machten ibn jum friedlichen Mitbum

ger, ober fie befamen burch ihre vermehrte Bolle menge bald Rraft gnug, feine Burg ju gerftien und ihn gu einer friedlichen Dachbarfchaft zu zwitte gen. Der auffeimende Lurus erwectte Rleiß, nicht nur in Manufacturen und Runften, foudern and im Landbau : die Lombardei, Florenz, Bologue, Rerrara, die Meapolitanischen und Sicilischen Sib ften murben in ber Dachbarichaft reicher, großer und fleißiger Stabte mohlangebauete, blubende get der: Die Lombardei war ein Garten als ein großt Theil von Europa noch Beide und Bald mar. Dem ba- biefe volfreichen Stabte vom Lande ernabert wer ben mußten, und ber Landeigenthumer bei dem en hoheten Preife ber Lebensmittel, die er auführte, mehr gewinnen fonnte; fo mußte er es an gewin nen fuchen, wenn er im Sange der neuen Ueprig keit mitleben wollte. Os weckte Eine Thatigkit Die andre, und hielt fich in Uebung, nothwendig Fam mit biefem neuen Lauf ber Dinge auch Ordnung, Breiheit des Privateigenthums, und eine Gefchmit Bige Einrichtung mehr empor. Dan mußte faten fernen, bamit man verthun fonne; Die Erfindung ber Menfchen feharfte fich, indem Giner bem au Dern den Preis abgewinnen wollte; jeder einft fis felbe

sibst gelaffene Saushälter ward jest gewissermaafie selbst Raufmann. Es war also nichts als Natur ber Sache, daß das schone Italien mit einem Theil bes Reichthums der Araber, der durch seine Hande ging, auch zuerst die Bluthe einer neuen Cultur zeigte.

Freilich aber wars nur eine flüchtige Bluthe. Der Sandel verbreitete fich und nahm einen andern Beg, Republiten verfielen, uppige Stabte murben übermuthig und mit fich felbft uneins; bas gange Land ward mit Partheien erfullet, unter welchen unternehmende Manner, und einzelne machtige Fas milien fich hoch empor schwangen. Rrieg, Uns terdruckung tam bingu; und da burch Ueppigfeit und Runfte ber Rriegsgeift, ja Redlichfeit und Treue verbannt maren, wurde Eine Stadt, Gin Sebiet nach dem andern die Beute auswärtiger oder inners licher Eprannen; die Austheilerin diefes fugen Sife Benedig felbst, fonnte fich nur durch die ftrengften Maasregeln vor bem Untergange bewahe ren. Indeffen darf jede Triebfeder menschlicher Dinge des Rechts genießen, das ihr gehoret. Bum Sluck fur Europa war diefe Ueppigfeit damals nichts weniger ale allgemein, und fein größefter Theft

Theil mußte bem baaren Sewinn der Lombarden nur dienen; dem entgegen regete sich noch machte bin anderer, der Rittergeist, uneigennütig und nur für den Sewinn der Ehre alles unternehmend. Laffet uns sehen, aus welchen Keinen diese Blithe entsprosset sein was sie genähret? und was sie, den Handelsgeist einschränkend, für Früchte getragen habe?

#### IL.

### Rittergeift in Europa.

Ule Deutsche Stämme, die Europa überzogen, waren Kriegsleute, und da die Reuterei der be schwerlichste Theil des Kriegsdienstes war, so konnte es nicht fehien, daß diese nicht zu einer reichen Entschädigung ihrer Neuterubungen gelangte. Bald gab es eine Reuterzunft, die ihren Beruf ordnungts mäßig lernte, und da diese das Gesolge der Ausührer, Herzoge oder Könige ward, so entstand nat turlich an ihrem Hostager eine Art Kriegsschule, is der die Knapen ihre Lehrjahre aushalten, vielleicht auch nach solchen als gelernte Reuter auf Chentheuer, als auf ihr Handwert ausziehen mußten, und wens

sie sich in diesen wohl gehalten hatten, entweder als Altgesellen mit Meusterrecht fernerhin dienen, oder selbst als Reutermeister andre Knapen in die Lehre nehmen kannten. Schwerlich hat das ganze Ritterwesen einen andern Ursprung als diesen. Die Deutschen Bolker, die alles zunftmäßig behandelt ten, mußten es vorzüglich bey der Kunst thun, die sie allein verstanden; und eben weil dies ihre eins zige und Hauptkunst war, so legten sie ihr alle Sie te bei, die sie als Unwissende andern nicht zu ers kennen konnten. Alle Gesese und Regeln des Ritts terthums sind in diesem Ursprunge enthalten. C)

Dies Reutergefolge namlich war Dienst; mits hin war Angelobung der Treue sowohl beim Knapen als Ritter die erste Pflicht, die er seinem Herrn leistete. Roß, und Streitubungen waren die Schus

le

e) S. Mofers Osnabrückische Geschichte Eb. 1. Seim folgenden führe ich statt einer Menge, die vom Ritzterwesen geschrieben, den einzigen Curne de ste Palaye an, dessen Abhandlungen unter dem Titel "das Nitterwesen des Mittelalters., von D. Blüber auch Deutsch übersest sind. Das Meiste des Originals geht nur auf die Französischen Ritter; die Geschichte des Nitterthums in ganz Europa ist meines Wiffens noch ungeschrieben.

le beffelben , aus weithen nachher , nebft anbem bi genannten Ritterbienften , Rampffpiele-und Eurnie te entstanden. Bei Sofe mußte der junge Reuter Inabe um die Derfon des Berren und ber Rraufon, und Sofdienfte leiften; baber die Dflichten der Sif lichfeit gegen Berren und Damen, Die er 3mft makia lernte. Und da er auker Rok und Baffer, noch etwas Religion und Frauenhulb gebranchte, f lernte er jene nach einem fursen Brevier und bemart fich um biefe nach Sitten und Rraften. war das Ritterthum eingerichtet, das ans einem blinden Glauben an die Religion, aus einer bline Den Treue gegen feinen Berren, fofern Diefer nut nichte Bunftwidriges begehrte, aus Soflichkeit im Dienst und aus Artiafeit gegen die Rrauen befand; aufer welchen Tugenben, des Ritters Ropf und Berg von Begriffen und Pflichten frei bleiben ber Die niedern Stande waren nicht feines Sleit .chen; was der Gelehrte, ber Runftler und Bet mann lernte, borfte er als bienender und ausgelens ter Reuter verachten.

Offenbar ifts, daß bies Kriegshandwert ju einer frechen Barbarei ausarten mußte, sobald eine

ein erbliches Recht überging, und ber geftrenge, ver fle Retter von der Wiege an ein edelgebohrner Juns fer war; einsehenden gurften, bie ein bergleichen muniques Gefolg an ihren Sofen nahrten, lag alfo fetbft baran, biefen Beruf einigermaafen zu cultis viren, ihm einige Ideen aufzupfropfen, und gur Sicherheit ihres eigenen Sofes, Gefchlechts und Landes die edlen Buben Sitte ju lehren. tamen die harteren Gefete, mit welchen jede Dies bertrachtigfeit bei ihnen verpont marb; baher bie ebleren Pflichten bes Schubes ber Unterbruckten. ber Befdirmung jungfraulicher Unichulb, bes Chels muths gegen Feinde u. f., durch welche man ihren Bemaltthatigfeiten zuvorfommen, ihren harten und roben Ginn milbern wollte. Auf treue Gemuther machten biefe Ordensregeln, bie ihnen von Jugend auf eingepragt murben, einen veften Ginbrud; man erstaunt vor der Biederfeit und Treue, Die jene eds le Ritter in Borten und Berfen fast medanisch duß fern. Biegfamfeit bes Charafters, Bielfeitigfeit ber Anficht einer Sache, gulle ber Bebanten if nicht ihr Fehler; baher auch die Oprache des Mits telalters fo Ceremonienreich, veft und formlich bas ber tritt, daß fie fich in einem ehernen Panger um ymei . Ideen, IV. ED.

zwei oder drei Gedanten, gleichsam felbft tittalis

Bon zweien Enden der Erbe trafen Urfagen zusammen, die dieser Rittergestalt mehr Leben und Beweglichkeit gaben; Spanien, Frankreich, England und Italien, am meisten aber Frankreich wurden das Feld dieser feinern Ritterbildung.

Landescharakter nach von jeher ein irrendes Kitten thum, mit zarter Liebe gemischt, gleichsam eint genthümlich gewesen. Sie suchen Abentheuer kanten Zweikämpse, rächten jeden Flecken einerkeite, schimpfung ihrer selbst oder ihres Stammes mitten Blute des Feindes. An eine harte Lebensart mit geringe Rleidung gewöhnt, hielten sie ihr Rakkte Schwert und die Chre ihres Seschlechts über int theuer. Da sie nun auf den Wanderungen int. Sezelte zugleich Abentheuer der Liebe suchten, mis sodann Klagen über die Entsernung der Selicial ih der von ihnen so hochgeachteten Sprace in Dichtkunst aushauchten: so ward es bald zur weite

Migen Rorm ihrer Befange, ben Propheten, fc bft, den Ruhm ihres Stammes, und den Dreis. rer Schone ju befingen; wobei fie an fanfte Ues rgange eben nicht bachten. Bei ihren Eroberuns n waren die Belte der Weiber mit ihnen: die berateften feuerten fie an in ihren Wefechten; biefen o legten fie auch bie Bente ihres Gieges zu Euse 1; und weil von Mohammed an die Beiber in : Bildung bes grabischen Reichs vielen Ginfluß habt Batten, und der Morgenlander im Frieden in anderes Wergnügen, als Spiele der Rurzweil er Zeitvertreib mit Beibern tennet: fo wurden Opanien gur Beit ber Araber retterliche gefte in . tgenmart ber Damen, J. B., bas Schießen wit n Burfrohr nach bem Ringe innerhalb des dranten , und anbre Wettfampfe init vielem lang und Anfmande gefeiert. Die Schonen muns ten ben Campfer auf, und belohnten ibn mit einob . Scherve pber einem Rleibungeftud von ibe. band gewirfet: denn ihnen gur Ehre murden fe Luftbatfeiten nefeiert und bas. Bild ber Dame Stegers hing vor allen Augen, mit den Bil n der von ihm bestegten Ritter umhanget. da. then. Devifen und Rleider bezeichneten die Bans ben

den der Rampfenden, Lieder besangen dies Feke und der Dank der Liebe war der schönfte Gewin des Siegers. Offenhar find also von Arabern di feinern Gebräuche des Ritterthums nach Europ gebracht worden; was bei den schwergerüsteten Rock helden Handwerkssitte ward oder bloße Dichum blieb, war bei jenen Ratur, leichtes Spiel, sich liche Uebung. ch

then und Araber neben einander mohnten, tam die fer leichtere Rittergeist zuerst unter die Christen Bier kommen nicht nur die altesten christlichen De den zum Borschein, die gegen Mauren, oder zu Geleit der Pilger nach Compostell, oder auft zur Freude und Lust aufgerichtet wurden; sannt Spanier so tief eingepräget, daß völlig nach In bischer Weise seine felbst die irrenden und die Ritter is Liebe bet ihnen nicht blose Geschöpfe der Ciall dungskrast waren. Die Romanzen, b. i. hiften

d) & Reiske jum Thograi, Pocot jum Abulfardi Sale, Jones, Deley, Cardonne u. ff.

che Lieden insonderheit ihrer-Ritters und Liebesbesebenheiten, vielleicht auch der Roman, der alter te Amadis z. R.) sind Sowächse ihrer Sprache md Denkart, in welcher noch in einer späten Zojt Cervantes den Stof zu seinem unvergleichlichen Rastionals Roman, Dons Quirote de la Mancha fand. Borzüglich aber hat sich sowahl hier als in Sicilien, den beiden Gegenden, die die Araber am längsten lesaßen, ihr Einstuß in die froliche Dichtkunst bezeiget. e.

In jenem Erdstrich namlich, ben bis zum Sbro Karl ber große ben Arabern abgewann, und mit Lis mosinern, d. i. mit Einwohnern aus Subfrankreich besehre, bilbete sich mit der Zeit dieß; und jenseit der Pyrenden in Arabischer Nachbarschaft die erste Doesse neuerer Muttersprachen Europa's, die Prosenzal - oder Limosinische Dichtkunst. Tenzos nen, Sonnette, Joyllen, Billanescas, Sirvens ies, Madrigale, Canzonen und andre Formen, die nan zu sunreichen Kragen, Gesprächen und Eins

e) S. Velasques Spanische Dichtkunft, und alle die über Provenzalen, Minnefinger u. f. geschrieben haben.

Pleidungen über bie Liebe erfand, gaben, ba ale in Europa Sof: oder Meifterrecht haben mußte, 3 einem- fonderbaren Eribunal, bem Sof ber lich (Corte de Amor) Anlaß, an welchem Ritter m Damen, Konige und Fürften als Richter und Pol Bor ihm bilbete fit M theien Untheil nahmen. gaya Ciencia, die Biffenschaft ber Trobabit bte zuerft eine Liebhaberet des hochften Abels it. und nur mit der Beit, nach europaifcher Baf di eine Bof Luftbarteit betrachtet, in die Sinbe bet Contadores, Truanes und Bufones, d. i. da Milo denergabler, Poffenreißer und Sofnaren gerieth wo fie fich felbft verächtlich machte. In ihren er fen blubenden Zeiten hatte die Dichtfunft der fre . venzalen eine fanftharmonifche, ruhrende und 100 gende Unmuth, Die ben Scift und bas Den we feinte, Sprache und Sitten bildete, ja überhamt Die Mutter aller neuern europäischen Dichtlunk Ueber Languedot, Provenze, Barcelon, Arragonien , Balencia , Murcia , Majorca , W norca hatte fich die limofinifche Oprache verbreitt; in diefen fconen vom Deer gefühlten Landern fin ber erfte hauch seufzender oder frohlicher Liebe # Die Spanische, Frangofische und Italienische Die

je find, ihre Tochter: Petrarca hat von ihr gelernt nd mit ihr gewetteifert : unfre Minnefinger find in fpater und harterer Dachtlang berfelben, ob fie feich unftreitig jum Barteften unfrer Oprache ges Aus Italien und Frankreich nämlich hatte er allgemein verbreitete Mittergeift einige biefer bluthen auch über die Alpen nach Schmaben. Des ferreich, Thuringen mit hinübergewehet; Raifer aus dem Staufifchen Saufe, und Landgraf herrmann von Thuringen hatten baran Bergnugen jefunden, und mehrere Deutsche Fürften, die man onft nicht fennen murde, haben ihre Damen burd tinige Gefange in biefer Manier fortgebreitet. 3ns beffen verartete biefe Runft bald, und ging, wie in frankreich jum lofen Sandwert herumziehender Jongleurs, fo in Deutschland gur Meifterfangerei über. In Sprachen, Die wie die Provenzalische selbst aus ber Lateinischen entstanden maren, und Romanische hießen, konnte fie beffer wurzeln und hat von Spas tien aus über Frankreich und Italien bis nach Sis ilien bin weit lebhaftere Fruchte getragen. In Bicilien auf ehemals Arabifchem Boben entstand wie # Spanien Die erfte Italienische Dichtfunft.

2. Das bie Araber von Gaben anfingen, bet au trugen von Morben aus die Mormanner in Frankreich, England und Stalien noch machtiger bei. 216 ihr romantischer Charafter, ihre Liebe gu Abentheuern, Selbenfagen und Ritterubungen, the nordische Bochachtung gegen bie Frauen, dem feineren Ritterthum der Argber gufammentel fa gewann foldes damit für Europa Ausbreitung und Saltung. Best famen die Sagen, die man Romane nennet und beren Grund langft vor ben Rreugzügen damar, mehr in Gang: denn von jeher hatten alle Dentsche Wolfer bas Lob ihrer Schen gepriefen; diefe Befange und Dichtungen hattenfic auch in den Jahrhunderten der tiefften Dunkelheit an den Sofen der Großen, ja felbft in Rloftern # halten; ja jemehr die achte Geschichte verfcmant, befto mehr hatten fich bie Ropfe ber Denfchen m geiftlichen Legende ober gur Romanfage geformet. Bon den erften Jahrhunderten bes Chriftenthumi an findet man daher diefe Uebung ber menfchliche Einbildungsfraft mehr als jebe andre im Gange, in erft auf Griechisch : Afrifanische, mit der Beit auf Mev

Morbifch : Europaifche Beife; Donde, Bifchofe und Beilige hatten fich ihrer nicht geschämet: ia es mußten Bibel und mahre Befchichte felbft Roman merben , wenn man fie anhoren follte. Go ents Rand der Proces. Beliats mit Christo; fo die alles gorifchen und myftifchen Eintleibungen aller Jugens ben und Dflichten; fo die geiftlich theatralischen Moralitaten und Doffenspiele. Bei biefem allges meinen Befdmad des Beitalters, ber aus Unwiffen beit, Aberglauben und einer aufgeregten Phantaffe entsprang, waren Sagen und Mahrchen (Contes et fabliaux) die einzige Rahrung des Geifies ber Menfchen, und bem Mitterftande waren Belbens fagen bie liebften. In Franfreich, bem Mittel numt biefer Cultur, mahlte man naturlicher Beife Die ihm eigenthumlichften Begenftande, nach beb ben Richtungen, die hier zusammentrafen. Der Bug Raris bes Großen gegen bie Saracenen, mit allen Abentheuern, die in den Porenden gefchehen feyn follten, mar die Gine Richtung; was fich im Lande ber Mormanner, in Bretagne, an alten Sas gen' von Konig Artus vorfand, mar die andre. 3m ienen brachte man aus der fpateren Frangofischen Bers faffung die zwolf Pairs nebft aller Berrlichteit, Die

Da's hat fich bie Biftige ber Ritterschaft fconer als in Augufreich gezeiget? Seitbem mit bem Berfall ber Karlinger fo viel Bofe fleiner Potentaten, ba Bergege, Grafen und Barone ju Dacht und in Blang: kamen, als beinahe Provingen, Schiffe und Burge maren : feitdem marb jedes Refidente und Ritterichlog auch eine Schule ber Ritterebre. Die Lebhaftigfeit ber Ration, die Rampfe, benen fie gegen Araber und Rormfinner Jahrhunderte lang ausgeseht gewesen maren , der Ruhm , den ihre Bar fahren baburd erlangt, ber blibende Bobiftanb, gu meldem mehrere Saufer fich aufgefchmungen batten, ihre Vermifchung mit den Normannen felbft, am meisten aber etwas Eignes im Charafter ber-Ration bas fich von ben Salliern an durch ihre gange Ge fchichte offenbaret, bies alles brachte jene Oprach feligfeit, jene muntere Schnellfraft, leichte Befül ligfeit, and glangende Anmuth ins Rittermefen, bie man außer ber Frangofifchen bei andern Dationen fpåt, felten ober gar nicht findet. Bie viel Fran goffifche Ritter mußten genannt werden, Die burch Gefinnungen und Thaten, in Rriegs ; und Friedens geiten, Die gange Geschichte hindurch, bis unter ben Defpotismus ber Ronige bin, fich fo tapfer, anie

und Ebel erzeldten, baß ihren Gefchlechtern bainit ein emiger Ruhm bleibet ! Ale ber Ruf ber Rrengs page erfchaltte, waren Frangofische Ritter bie Blus me ber gangen Ritterfchaft Europa's: Avangeniche Befdiechter fliegen auf ben Thron von Jerufalem und Conftantinopel; Die Gofete des neuen Stants wurden Frangofift gegeben. Dit Bilbelm bem Erobeter flieg biefe Sprache und ihre Cuttur auch auf ben Brittifchen Thron; beibe Rationen murben Debenbubler ber Rittertugend, die fie sowohl in Dalaftina als in Frankreich wettetfernd erwiesen, bis England feinen Dachbarn ben eiteln Blang aberließ und fich eine nublichere, die burgerliche Laufbahn mable. Der Macht des Papftes hat Krantreich guerft und zwar auf die leichtefte Beife, gleich fam mit Ammuth Tros geboten; felbft der heilige Lude min war nichts weniger als ein Stleve bes Papftes. England, Deutschland und andre gander baben tas pferere Ronige gehabt als Franfreich; aber bie Staatsflugheit ift ans Italien merft bortbin über gegangen, und hat fich, felbft wo fie fchandlich mar, menigstens mit Unftand gebehrbet. Auch den Sing ftituten für die Gelehrfamteit, den obrigfeitlichen Barben und Rechtsftublen hat biefer Beift fich mits getheilt,

getheilt, Anfangs jum Anhen, nachher jum Schal ben. Rein Wunder also, daß die Französische Nation die eitelste von Europa worden ist; fast von Entstehung ihrer Monarchie an hat sie Eusopa vors geleuchtet, und in den wichtigsten Veränderungen den Tan gegeben. Als alle Nationen, wie zu einem großen Caronsel in Palästina zusammentrasen, wurden die Deutschen mit den Französischen Rittern verbunden, um durch die Verbindung mit diesen ihr Deutsches Ungestum (furor Teutonieus) abzw legen. Auch das neue Costume, das auf den Army dagen durch Wappan und andre Unterschiede sur gauz Europa entstand, ist größesten Theils Franz dössischen Ursprungs.

Beht follten wir von den beet oder vier geiftst chen Ritterorden reden, die in Palastina gestisses zu so viel Ehre und Reichthum gelanger find; ab lein die Helden; und Staatsaction, auf welcher fie dan gelangten, mit ihren funf oder staben Richa liegt vor und; also hinan zu ihr.

## III.

## Rreugjuge und ihre Polgen.

Lange hatten Wilger und Dapfte die Roth der 585. Chriften ju Jerufalem geflaget: man hatte bas Emroo. be ber Belt verfündiget und Gregor ber fiebende 1074. alaubte foon 30,000 Mann bereit ju haben, Die jum beiligen Grabe giehen wurden, wenn Er the Unt führer wire. Endlich gelangs einem Dicaeden, Des 1094. Ber bem Ginfiedler, in Berftandnig mit Gimeon bem Dattfardfen ju Berufalem, ben Papft Urban & bu bereden, daß er jum Bert fchtitt. Es wurden wor. Amei Concilien aufammen gerufen und auf bem Bets ten bielt ber Dapft eine Rede, binter welcher das Bolf wie watend ausrief: "Bott will es! Gott will \_es!. Beere von Menfchen wurden alfo mit einem rothen Rreug auf ber rechten Schulter bezeichnet : in Der gangen romifchen Christenheit ward die Rreum fahrt gepredigt, und den heiligen Rriegern manchere Lei Breiheit ertheilt. Dhne Ginwilligung threr Lehm Berren dorften fie Landereien veräußern ober verpfanben; (den Weiftlichen ward dies Privilegium in Ers febung ihrer Beneficien auf brei Sahre verliebeit D fowehl

fowohl ber Perfon als ben Gutern nach traten de Rreugfahrer unter ben Ochut und die Gerichtsbart teit der Rirche und genoffen geiftliche Rechte: fie waren mahrend bes heiligen Krieges von allen Stenk ern und Gaben, von allen Rechtsanfpruchen weren demachter Ochulben und von den Binfen berfelben frei, und erhielten einen vollfommenen Ablas. Ei ne unglaubliche Angahl andachtiger. wilder, leide finniger, unruhiger, ausschweifender, schwärmen der und betrogner Menfchen aus allen Stander w Claffen , fogar in beiden Gefchlechtern verfammies ten fich; die Beere wurden gemuftert, und Peter 1006 der Einfiedler jog barfuß und mit einer langen Ca puze geziert, einer Schaar von 300,000 Menfen Da er fie nicht einhalten tonnte. plunter ten fie mobin fie famen : Ungarn und Bulgaren to ten gufammen, und jagten fie in die Balber, alfo daß er mit einem Reft von 30,000 in den traurieften Umftanben vor Conftantinopel antam. ein Driefter, folgte mit 15000, ein Graf Emis mit 200,000 Mann nach. Mit einem Glutial der Juden fingen biefe ihren heiligen Feldzug es, beren fie in einigen Stabten am Rhein 12,000 # fchingen; fie wurden in Ungarn entweder nieder



macht ober erfaufet. Die erfte lieberliche Schaar bes Eremiten, mit Staltenern verftartt, marb nach Ufien hinubergeschafft, fie gerieth in Sungerenoth, und ware von den Turfen gang aufgerieben worden, wenn nicht Gottfried von Bouillon mit feinem res gelmäßigen Beer und der Bluthe der Ritterichaft von Europa vor Conftantinopel endlich angefommen mare. Bei Chalcedon ward das Beer gemuftert und 1097. fand sich 500,000 Mann zu Fuß, 130,000 Mann an Reuterei ftarf: unter unglaublichen Gefahren und Beschwerden marb Micaa, Tarfus, Alexandrien, Edeffa, Untiochien, endlich Jerusalem eingenoms men, und Gottfried von Bouillon einmuthig zum 1099. Ronige erwählet. Balduin, fein Bruder, mar Braf zu Edeffa, Boemund, Dring von Tarent, war Kurft von Untiochien geworden; Raimond Graf zu Toulouse ward Graf zu Tripoli; und ause fer ihnen thaten fich in diefem Feldzuge alle die Belben hervor, die Taffo's unfterbliches Gedicht rubmet. Indeffen folgten bald Unfalle auf Unfalle: das fleit ne Reich hatte fich gegen ungahlbare Schwarme ber Eurfen von Often, der Araber von Aegypten ber in fchuben, und thate querft mit unglaublicher Tas pferfeit und Ruhnheit. Allein bie alten Belben Ideen, IV. Tb. ftars

starben; bas Königreich Jerusalem kam unter inte Bormundschaft; die Fürsten und Ritter wurden und einig unter einander: in Aegypten entständ eine naut Macht der Machluiten, mit welcher der tapfre und vole Saladin die trenkofen, verderbten Christen ein engre, undlich Jerusalem einkahm, und das klein Schattenkönigreich, ehe es sein hundertjähriges Iw 1197. beijahr feiem konnte, gang aufhob.

Alle Kriegszüge es zu erhälten ober wieder pleerobern waren fortan umsonst; die Kleinen Kusensthümer waren seinem Untergange vorherzegungen 2244. ober folgten ihm nach. Edessa war nur sunzig Jahr in dristlichen Händen, und der ungeheure zueit 1247. Kreuzzug, der von Kaiser Comrad 3. und Lutuig 7. Könige in Frankreich, auf das Feldgeschrei det heitigen Bernhards, mit 200,000 Mann gemacht wurde, rettete es nicht.

In einem britten Kreudjuge gingen gegen Du 1189. labln brei tapfre Machte, Kaifer Friedrich L. Me nig Philipp August von Frankreich, und Richart 1190. Löwenherz von England ju Felde; ber erfte extruit im Strom und sein Sohn starb; die beiben anden eifersüchtig gegen einander, und insonderheit ber Kranke auf den Britten neidig, konnten nichts als 1192.
After wiedererobern. Uneingedenkt seines gegebnen Worts kehrte Philipp August zurück, und Richard Löwenherz, der Saladins Macht allein nicht wis derstehen konnte; mußte unwillig ihm folgen. Is er hatte, da er durch Deutschland als Pilger reises ite, das Unglück, vom Herzog Leopold von Destets reich wegen einer bei After ihm vermeintlich; erwiet senen Beschimpfung angehalten, dem Kaiser Heins teich T. unedes ausgesiefert, und von diesem noch unedler vier Jahre in strenger Gesangenschaft ges halten zu werden, die er sich, da über dies unrits terliche Wersahren alle West murrete, mit 100,000 Wart Silbers loskausen konnte.

Der vierte Feldzug, der von Franzosen, Deutschen und Benetianern unter dem Grafen Mons 1202. ferrat unternommen ward, kam gar nicht nach Pas lästina; ihn leiteten die eigennüßigen, rachfüchtis gen Benetianer. Sie nahmen Zara ein und schiffs feten vor Konstantinopel: die Raiserstadt ward belas gert, zweimal erobert und geplündert: der Kaiser 1204. lieht: Balduin Graf von Flandern wird zu Kons kantinopel ein lateinischer Raiser; Beute und Reich

werden getheilt, und ben reichften Theil bieles Ram bes am abriatifchen , fdmargen und griechifden 1201. Meere erhalten die Benetianer. Der Anführer bes Buges wird Ronig von Candia, welche Infel er felt nen habfüchtigen Bundsgenoffen auch verfaufte; fatt der Lander jenfeit des Bosporus wird er Ronig ju Theffalonich. Es entfieht ein Rurftenthum Zos ja, ein Berzogthum Athen, fur Frangofifche Sie rone: reiche Edle aus Benedig erwerben fich ein Bergogthum Raros, Regropout; es wied ein Pfalggraf von Bante und Cephalonia; das griedis fche Raiferthum geht wie ein Schlechter Raub an bie 1204. Deiftbietenben über. Dagegen errichten 216fommt linge bes griechischen Raiferftammes ein Raiferthim au Micaa, ein Bergogthum Trapegunt, bas fich th der Folge auch Raiferthum nennet, eine Defpotts, nachher auch Raiferthum genannt, in Epirus. De ben neuen lateinischen Raifern zu Conftantinopel f fo fonnte fich bies wenig ubria geblieben war, fcwache und gehaffete Reich taum funfzig Jahre & die Raifer von Micaa bemachtigten fic 1261. halten : ber alten griechischen Raiferftadt wieder, und gulet kamen alle diese burch Abentheuer erworbene Befit thumer in die Bande der Turfen.

Der fünfte Rreuzzug, von Ungarn und Deuts schen geführt," war gar unkräftig. Drei Könige, 2217. von Ungarn, Eppern und ein Titelkönig von Jorus salem, mit den Großmeistern der Ritterorden hats ten den Berg Tabor umringt, die Feinde einger schlossen, den Sieg in Sanden; Zwietracht und Eisersucht aber entreissen ihnen diesen Vortheil und die Kreuzsahrer gingen unmuthig zurück.

Kaiser Friedrich 2. schiedt, auf unabläßiges Treiben des papstlichen Hoses eine Flotte nach Par 1221. listina; ein vortheilhafter Wassenstilltand ist im Wert; der papstliche Legat vereitelte ihn und als der Kaiser selbst dußerst gezwungen den Keldzug übernahm, verhindert der Papst selbst durch einen 1228. unvernünstigen Bann und durch eigne treulose Ans griffe auf die Staaten des abwesenden Kaisers in Europa allen guten Kortgang. Es wird ein Wass1229. senstillstand mit dem Gultan zu Bagdad geschlossen, Palkstina und Jerusalem dem Kaiser eingeräumt; das heilige Grab aber bleibt als ein Freihafen für alle Pilger in den Handen der Saracenen.

Doch auch dieser getheiste Befig von Jerusalem 1244. bauert kaum funfgehn Jahre, und der heilige Luds
21 a 3 wig

Juge konnte ihn nicht wiederhenfiellen. Er felle mit seinem ganzen heer gerath in Aegypten den 1270. Seinden in die Sande; er muß sich theuer lossen und unglücklichen Buge gegen die Mauren vor In nich sein Leben. Sein trauriges Betspiel erstillt endlich den unsinnigen Trieb zu Religionsseldzichen 2288. nach Palastina, und die lehten driftlichen Dank 1268. nach Undstein, Afre, Andochien, Tripoli pie gen nach und nach an die Mamineten über. Sein endete diese Raserei, die dem driftlichen Europa unsäglich viel Geld und Menschen gekostet hatte; welches waren ihre Erfolge?

Man ist gewohnt den Kreuzzügen so viele gete Wirkungen zuzuschreiben, daß man dieser Reinmy zu Folge unserm Welttheil alle halbe Jahrtanfente ein dergleichen Fieber, das seine Kräfte rüttett mit eufregt, munschen mußte; eine nähere Unsicht zie eine

g) Die von mehreren gelehrten Gefenichaften weise laßten Abhandlungen und Preisschriften aber is Wirfungen ber Kreuizuge find mir nicht zu Gefet gefommen; daher ich meine Meinung ohne Best hung auf bieselbe vortrage.

sber, daß die meisten der angegebnen Erfolge nicht von den Kreuzzügen, am wenigsten von ihnen als lein herstammen, sondern daß unter den vielen Ans wieben, die damald Europa gewänn, sie höchsteils ein beschleunigender, im Ganzen aber widriger Rit und Nebenstoß gewesen, den die Nernunst ber Europäer wohl hätte entbehren mögen. Uebets haupt sie nur ein Bild der Phantasie, wenn man nus sieben getrennten Feldzügen, die in zweihuns bert Jahren, aus sehr verschiednen Ländern und Beweggründen unternommen wurden, blos des ges meinschaftlichen Namens wegen, eine Hauptquelle von Begebenheiten, dichtet.

2. Der Janbet, fahen wie, war ben Eurus phern in die arabischen Stoaten vor den Kreuzzus phern in die arabischen Stoaten vor den Kreuzzus sen ereine, und es stand ihnen frei, solchen auf eine anständigere Weise zu mehen und zu verbreiten, als es dunch Aduberfeldzuge geschehen konnte. Bei biesen gewannen die Ueberfahret, Gelbnegocianten und Lieferanten; sie gewannen aber alles von den Ehristen, gegen deren Leumögen sie eigendich die Kreuzsahrer waren. Was dem griechtschen Reich mitissen ward, was ein schändlicher Kausmanne

raub, der dazu biente, daß durch die insiefte Schwächung dieses Reichs den immer naher ens deingenden Türkenhorden dereinst ein leichter Spiel mit Konstantinopel gemacht werden sollte. Daß Türken in Europa sind, und daß sie sich daselbst so weit umherbreiten konnten, hatte der Löwe dei heiligen Markus in Benedig schon durch den vierten Kreuzzug vorbereitet. Zwar halsen die Genuesen einem Geschlecht griechischer Kaiser wieden auf den Thron; allein es war der Thron eines geschwäckten, zerstückten Reiches, den nachher die Turken leicht überwältigen mochten, da denn Benetianer sowohl als Genueser ihre besten Gesthungen im mit telländischen und am schwazzen Weer, ja entlich saft allen ihren Handel dahin auch verlohren.

2. Das Ritterthum ift nicht durch die Krmp gage, sondern die Kreuzzüge find durch das Rimethum entkanden; beim ersten Feldzuge schon er schien die Blume der Französischen und Normans schen Ritter in Palastina. Bielmehr haben die Kreuzz ge beigetragen, ihm seine eigenthamtiche Bluthe zu mu ben, und mahre Wassenritter in blose Wappenritter p verwandeln. In Palastina namlich troch mancher

ter ben Selm, ber ihn in Europa nicht tragen borfs te: er brachte Bappen und Abel gurud, die jest auf fein Geschlecht übergingen, und bamit einen neuen Stand, ben Bappens und mit ber Beit auch den Briefabel in Lauf brachten. Da bie Bahl ber alten Dynaften, bes mahren Ritteradels, vermins bert war, fo fuchte biefer ju Besibungen und erbitt den Borgigen gleich ihnen ju gelangen; forgfaltig adhlte er feine Uhnen, ermarb fich Barben and Boringe, fo bag in einigen Gefchlechten Er wieder ber alte Abel hieß, ab er gleich mit fenen Dynas ften, die gegen ihn Furften waren, mit nichten gu einer Claffe gehoret. In Palaftina fonmte mas Baffen trug Ritter merben; Die erften Rreuzzuge maren ein großes Erlagjahr für Europa. Bald tam diefer neue bienende Rriegsadel ber machfenden Monarchie fehr ju ftatten, die ibn gegen bie übrigs gebliebenen hohen Bafallen fluglich zu gebrauchen wußte. Go reiben Leidenschaften einander, und der Ochein ben Ochein auf: durch ben bienenben Rriegs, und Bofabel ging endlich bas alte Ritters thum gar ju Grunde.

3. Daß die in Palaftina gestifteten geiftlichen Ritterorben Europa zu keinem Bortheil gewesen,

A durch fich feibft flar. Sie gehren noch von bem Capital, bas einft bem beiligen Grabe, einem fit uns gang untergegangenen Zwede, geweihet warb. 210. Die Sofpitaliter follten anfommende Dilgrimme beberflergen, Rhante verpflegen, Ausfähige bebie men; dies find die hoben Johanniter Mitter unfer 26 ein Cheimann aus bem Delphinat 2270. Raimund bu Duy, Baffengelübbe unter fie brade te, trennte fich ber Lagarusorden von ihnen, and 2119. blieb bei der erften Stiftung. Die Tempelberten waren requirte Chorherven , lebten gebn Saber felbit von Aimofen und beschühten die Bilger bes beiligen Grabes, bis auch nach vergrößerten Gu 1128 tern ihre Statuten verandert wurden, und ber 30 ter ben Baffentrager, ber Orben bienende Bribt binter Ach befam. Der Deutsche Orben enblid war fur Rrante und Bermundete geftiftet, Die auf bem Telbe umberlagen ; Rleidung, BBaffer und Brot mar ihre Belohnung, bis auch fie im Dus vollen Dienft gegen bie Unglaubigen reich und mad 1100 tig murden. In Palafting haben alle biefe Orden viel Capferfeit und viel Stolg, auch wohl Untrest und Berrath bemiefen; mit Palaftina aber batte 2201, ihre Geschichte ju Ende feen mogen. 2018 bie Ja han

hannitar dies Land verlaffen mußten, als fie Copern und Rhodus verlohren, und Karl ber fünfte ihnen 1309. mit dem Felfen Malta ein Gefchent machte: wie sonderbar war der Auftrag, emige Kreudzieher auch 1670. aufferhalb Palaftina gu bleiben, und bafür Defigthumer in Reichen zu genießen, Die weber bief Thee fen befriegen , noch die Difgrimme jum beiligen Grabe geleiten mogen. Den Lazarusorden nahm 1264. Ludwig 7. in Frankreich auf, und wollte ibn gu feis nem Beruf, der Aufficht der Rranten, guruckfibb. ren; mehr ale Gin Papft wollte ihn aufheben; Die Könige von Frankreich schühten ihn und Rude wig 14. vereinte ihn mit mehrern geringen Orden. Er gedachte bierinn andere ale fein Borfahr Phie lipp der Schone, der aus Seis und Rache bie Tems velberren graufam ausroteete und fich von ihren Gill 1312. tern queignete, mas ihm auf feine Beife guftand. Die Deutschen Ritter endlich , Die, von einem Ber toge in Masovien gegen die heidulschen Preugen gu Sulfe geruffen, von einem Deutschen Raifer alles bas jum Gefchent erhielten, mas fie dafetbft erobern 1226. werben, und was ihm, bem Deutschen Raifer, felbft nicht gehörte, fie eroberten Preußen, vercis nigten fich mit den Schwertbrudern in Liefland, er: 1237. hiels

hiellen Chfifand von einem Konige, ber et aud nicht zu erhalten wußte, und fo herrichten fie julist von der Beichfel bis jur Dina und Rema in ritter licher Ueppigfeit und Ausschweifung. Die alte Dreußifche Mation mard vertilget, Litthauer und Samojiten, Ruren, Letten und Efthen wie Sett 2466 ben bem Deutschen Abel vertheilet. Dach langen Rriegen mit den Polen verlohren fie zuerft bas hab 1525. be, fobann bas gange Preugen, endlich auch Lief 2500, und Rurland; fie ließen in diefen Segenden nicht ale den Ruhm nach, daß fchwerlich ein erobertes Land folger und unterbrudender verwaltet worden, als fie diefe Ruften vermaltet haben, die, von einis gen Geeftabten cultivirt, gewiß andre Lander gu worden waren. Lieberhaupt gehören alle brei @ gefährte Orden nicht nach Europa, fondern nach Palaftina. Da find fie gestiftet, dabin in iben Stiftungen gewiesen. Dort follten fie gegen Ibm niaubige ftreiten, in Solpitalern dienen, bas beilis ge Grab huten, Aussabige pflegen, Dilger geleis ten. Mit diefer Abficht find auch ihre Orben erles ichen ; ihre Guter gehoren Chriftlichen Berten, vorzüglich Armen und Rranken.

4. Bie der neue Bappenadel einzig und allefn von der machsenden Monarchie in Europa feine Bes stimmung erhielt: fo fcreibt sich die Freiheit ber Stabte, der Urfprung der Gemeinheiten, endlich auch bie Entlaffung bes Landmannes in unferm Weltiheil von gang andern Urfachen ber, als biefe tolle Rreugguge gaben. Daß im erften Fieberans fall berfelben allen lieberlichen Baushaltern und Schufdnern ein Bergug zugeftanden, Lehnsmanner und Leibeigne ihrer Pflichten. Steuernde ihrer Steuer , Binfende ihrer Binfen entlaffen murden, bas grundete noch nicht die Rechte der Freiheit Eus ropa's. Langft maren Stadte errichtet. langft purden alteren Stabten ihre Rechte bestätigt und rmeitert; und wenn fid dem machfenden Rleiß ind Sandel diefer Stadte auch die Freiheit bes landmannes früher oder fpater mit anschloß, wenn elbst bas Anstreben zur Unabhangigkeit folder Daus licipalitaten in dem Sange der fich aufrichtenden Ronarchie nothwendig begriffen war : so dorfen bir nicht in Palaftina fuchen, was uns im Strom er Beranderungen Europa's nach hellen Beranlafs ingen gufchwimmt. Auf einer beiligen Marrheit eruht fdwerlich das dauerhafte Guftem Europa's. \_ 5. 2( uch )

s. Much Runfte und Wiffenschaften wurden Don ben eigentlichen Kreugfahrern auf feine Beife befbebert. Die lieberlichen Beere, Die gnerft nach Dalaftina gogen, hatten feinen Begriff berfetben, und tonnten ihn weber in ben Borftabten von Rom ftantinopel, noch in Affen von Eurfen und Dame lucken erhalten. Bet ben fpateren Relbiggen barf inan nur die geringe Zeit bedenten, in welcher die Beere bort maren, die Drangfale, unter welchen fle biefe wenige Belt oft nur an ben Grengen bes Bandes gubrachten, um bem glangenden Traum mit gebrachter großer Entdedungen ju entfagen. Penduluhr , die Raifer Friedrich 2. von Deitein jum Befchent erhielt, brachte noch feine Snome mit, die griechischen Pallafte, die Die Rreugfaben in Conftantinopel anstauneten , noch feine beffer Baufunft nach Europa. Einige Rreugfahrer, im fonderheit Friedrich der erfte und zweite wirften ju Aufflarung mit; jener aber that es, ehe er bas Mtorgenland fah, und diefem war nach feinem fim gen Aufenthalt bafelbft biefe Reife nur ein neut Antrieb, in feiner langft erwiefenen Regierungiet fortzumirten. Reiner ber geiftlichen Ritterorba hat Aufklarung nach Europa gebracht, oder biefelt Seforbert.

Es schränket sich also, was hiebei fur die Rreuge düge gesagt werden kann, nuf wenige Veranlassungen ein, die zu andern schon vorhandenen trafen, und sonach diese wider ihren Willen mit bestebein mußten.

- r. Die Menge reicher Basallen und Ritter, die in den ersten Feldzügen nach dem heiligen Lande zwigen, und einem großen Theil nach nicht wiederkar men, veranlaßte, daß ihre Gäter verkauft wurden wober mit andern zusammensielen. Dies nute, wer es nuten konnte, die Lehnherren, die Rirche, die schon vorhandenen Städte, jeder nach seiner Weise; der Lauf der Dinge zu Gevestigung der Weniglichen Macht durch die Errichtung eines Mittels standes ward dadurch zwar nicht angesangen, aber besorbert und beschleunigt.
- 2. Man lernte Lander, Boller, Religionen und Verfassungen kennen, die man sonft nicht kannt be; ber enge Gesichtstreis erweiterte sich; man bes kan neue Ibren, neue Triebe. Jeht bekümmerte man sich um Blinge, die man soust warde vernäche

läßigt haben, brauchte beffer, was men in Europa langft befag, und ba man bie Belt weiter fand als man geglaubt hatte, fo ward man auch nach ber Rantnig des Entfernten neugierig. Die gewalts gen Eroberungen, die Dichingis : Rhan im norb und bftlichen Aften machte, jogen die Blide am meiften nach ber Entarei fin, in welche Marti Por lo, der Benetianer, Rubruquis, der Frangole, und Johann de Plano Carpino, ein Italiener, in gang verschiedenen Absichten reifeten; der erfte bei Sandels , der zweite einer toniglichen Reugind, der dritte vom Papft geschickt, der Befehrung bib fer Bolter wegen. Nothwendig alfo hangen and Diefe Reisen mit ben Rreuggügen nicht jusammen: benn vors und nachher ift man gereifet. Der Orient felbft ift une durch diefe Buge weniger befannt mer ben, als man hatte ,wunfchen mogen; die Rade richten der Morgenlander über ihn auch in bon Beitpunft, da Gyrien von Chriften wimmelte, Hi ben une noch unentbehrlich.

3. Endlich lerrite auf biesem heiligen Emmet plat Europa sich unter einander seibst kennen, sie gleich nicht auf die ersprießlichste Weise. Kinst ind Rurften brachten von biefer naheren Befannts haft meiftens einen unaustilabaren Sag gegen eine mber nach Saufe: infonderheit empfingen bie Rriege zwifden England und Aranfreich baburd. teue Mabrung. Der bofe Berfuch, bag eine Chris tenrepublik, gegen Ungläubige vereint ftreiten tonne ind moge, berechtigte zu folchen Rriegen auch in Europa, und hat sie nachher in andre Weltthoile verbreitet. Unläugbar ifts inbeffen, bag, indem ie Europaifchen Dachbarn, thre gegenfeitige Stare le und Odmache naber faben, bamit im Dunfeln ine allgemeinere Staatstunde und ein neuch Ope tem ber Werhaltniffe in Krieges und Friedenszeiten jegrandet word. Dach Reichthum, Sandel, Bes juemlichkeit und Ueppigkeit mar jedermann luftern, veil ein robes Bemuth diefe in der Fremde leicht iebgewinnet, und an anbern beneidet. Die wes tigften, die aus Orient jurudfamen, konnten fich ortan in die Europäische Beife finden : felbit ibe en Deibenmuth ließen viele bort jurud, abmten as Morgenland im Abendlande ungeschieft nad, ber fehnten fich wieder nach Abenthenern und Refs en. Ueberhaupt fann eine Begebenheit nur fb viel birfliches unto bleibendes Gute hervorbringen, als Bernunft in ihr liegt.

Unglicklich were es für Europa gewein, wand zu eben der Zeit, da seine zahlreiche Mannschaft in winem Wintel Spriens um das heilige Grad fittet, die Eroberung Pfchingis, Khans sich früher und mit weberere Kraft nach Westen gewandt hatte. Wie Kusland und Polen were unser Worthalt vielleich win Raub der Mogolen worden, und seine Natio nen hätten sodann wie Ptigerstäben in der Hand all Beitier ausziehen mögen, um am heiligen Grad zu beten. Lasset uns also, von dieset willen wie sich in ihm nach einem durcheinander griffendet wie sieh in ihm nach einem durcheinander griffendet Lauf der Dinge die sittliche und politische Vernuck der Menschen allematich aushellet und bildet.

## VI.

## Cultur ber Bernunft in Gutopa.

In den früheften Beiten des Christenftime in martten wir zahlreiche Secten, die durch eine finamme :morgenlandische Philosophie das Enter Religion erklären, anwenden und läntern mit ten; fie wurden als Reher unterbrutte und baf

et. Am tiefften fwien die lehre bes Manes inzugreffen; bie mit der alten Derfischen Philose hie nach Bormafters (Berduscht) Weise zugleich ein inflitut Attficher Cinrichtung verband und als eine hatige Erzieherin ihrer Gemeinen, wirten wolltes die ward nach mehr verfolgt, als theoretische Reereien, und rettete fich Ofimarts in die Tibetanis be, weftlich in die Armenische Beburge, bie und a auch in Europaische Lander, wo fie allenthalben hr Affatifdes Schickfal vorfand. Langft glaubte jon fie unterbruett, bis fie in ben dunteiften Zeiten us einer Gegend, aus welcher mans am wenigs ien permuthete. wie auf ein gegebnes Beiden bere prorach und auf einmal in Italien , Spanien, frankreich; ben Miederlanden, ber Schweis und Deutschland einen entsehlichen Aufruhr machte, lus der Bulgarei tam fie hervor, einer barbaris den Proving, um welche fich die griechische und bmifde Rirche lange gegantt hatte; ba mar une ichtbar ihr Oberhaupt, das, anders als der Romis the Papit, Chrifte in Armuth abnlich ju fenn vors jab. Geheime Difionen gingen in alle Lander, mb gogen ben gemeinen Danu, infonderheit fleift ige Bandwerker und bas unterbruckte Landvolt, . 7

aber auch reiche Leute, Grafen und Gbie, beim bere die Frauen, mit einer Dacht an fich, bie auch ber argiten Berfolgung und dem Cobe trofte. Ihre fille Lehre, 'die lauter menschliche Sugenben, insonderheit Bleiß, Reuschheit und Eingezogenheit predigte, und fichrein Biel der Bollfommenheit wie ftedte, gu welchem bie Gemeine mit ftrengen Umis fchieden geführt werden follte ; war bas fautif Feldgefchrei gegen bie herrichenden Grauel ber Ain the. Befonders grif fie die Gitten ber Beiftlichen, ihre Reichthumer, Berrichfucht und Ausgelaffenbeit an, verwarf die aberglaubigen Lehren und Gebide de, beren unmoralische Bauberfraft fie taugnete, und fatt aller derfelben einen einfachen Segen bur Auflegung ber Bande, und einen Bund ber Sie der unter ihren Borftebern , den Bollfommenen, at erfannte. Die Berwandlung bes Brots, Rrent Deffe, Legefeuer, die Surbitte der Beiligen, Me einwohnenden Borguge ber romifchen Driefterfat maren ihnen Menfchenfabungen und Sedichte; Ma ben Suhaft der Ochrift, infonberheit des alten W ftamente urtheilten fie fehr frei, und führeten all auf Armuth, Reinheit bes Bemuthes und Rorpal auf ftillen Bleiß, Sanftmuth und Sutherzigfeit # rid.

ad ; baher fie auch in mehreren Secten bons homnes, quie Leufe genannt wurden. Bei den alteben berfelben ift ber morgentanbische Manichaismus mvertennbar; Be gingen vom Streit des Lichtes ind der Finfternif aus, hielten die Materie fur ben Irfprung ber Sunde, und hatten infonderheit über ie finnliche Wohlinft harte Begriffe; nach und ach lauterte fich ihr Syftem. Aus Manichaern, te man auch Ratharer, (Reber) Patarener, Dus ilicaner, Palfagieri, und nach Localumftanben in edem Lande anders nannte, formten einzelne Lehr er, infonderheit Beinrich und Deter de Bruis uns inftbfigere Partheien, bis die Balbenfer enblich aft alles bas tehrten und mit großem Muth behaups eten, womit einige Jahrhunderte fpater der Pros eftantismus auftrat; die felheren Secten hinger ien icheinen ben Wiedertaufern, Mennoniten, Bofis niften und andern Partheien der nouen Zeit ahnlich. Ide breiteten fich mit fo ftiller Rraft, mit fo ubers ebendem Machdruck aus, daß in gangen Provingen as Unfehen bes geiftlichen Standes außerft fiel, aus nal diefer ihnen auch im Disputiren nicht widerftes Infonderheit maren bie Gegenden en fonnte. er Provenzalischen Sprache der Garten ihrer 25 b. 3

Bilithe; fie überfesten das neue Testammt (ein damals unerharees Unternehmen) in diese Spruche, gaben ihre Regeln der Bollkommenheit in provenzalischen Bersen, und wurden sett Sinsubendes romischen Christenthums die ersten Erziehn und Bilbner des Bolks in seiner kandessprache. h

Dafür aber verfolgte man sie auch, wie mat ierzewußte und konnte. Schon im Anfange des eifem Jahrhunderts wurden in der Mitte von Franksich. In Orleans, Manichaer, unter ihnen seicht der Beichtvater der Königin, verbrannt; sie vollten nicht widerruffen und starben auf ihr Bekonnnif. Nicht gelinder versuhr man mit ihnen in allen kier dern, wo die Geisklichkeit Macht üben konnte, b. in Italien und Sud: Deutschland; im sein chen Frankreich und in den Naderlanden, wo die Obrigkeit sie als siessige Leute schüte, lebten su

h) Unter den Schriften über diese Secten, die di Kirchengeschichte vollständig anführet, erwähne if nur Eines in seinem Werth ziemlich unerkamm Buchs, I. C Züßli neue und unpartheilst AcBers und Rirchenhistorie der mittleren 3ch drei Theile 8., in welchem sehr unsbare Collam neen zu finden sind.

ange gufig, bis endlich nach mehreren Difputatios ien und gehaltenen Concilien, ale der Born ber 12co. Beiftlichen aufe bochfte gebracht mar, bas Inquific ionsgericht gegen fle erkannt ward, und weil ihr Beschützer, Gaf Raimund von Toulouse, ein pahrer Marturer fur die gute Sache der Meniche beit. fie nicht verlaffen wollte einer fürchterliche Rrengeng mit einer Gumme ber Graufamkeiten auf. fie lochrach. Die wider fie gestifteten Reberpredis ger, Die Dominifaner, waren ibre abicheulichen Michtor: : Gimon von Montfort, ber Unführer bes: Rrenginges, ber bartefte Unmenfc, ben die Erbe. fennte; und aus diefem Wintelides fühlichen Frante: teiche, wa die armen bans hammer zwei Jahrhuns berte land verborgen gewesen waren, zog fich bal. Blutgericht gegen alle Reber nach Spanien, Star lien und in die meiften driftrauchofischen Lander. Daher bie Bermitrung ber verschiebenften Gecten ber mittleren Beit, weil fic biefem Blutgeriche und bem Berfolgungegeift ber Clerifei alle gleich gatten; daher aber auch ihre Standhaftigfeit und fille Bers breitung, alfo bag nach drei bis funfhundert 3abs ren die Reformation der Protestanten in allen Lans bern noch benfelben Samen fand und ihn par neue

belebte. Wiffef in England wirfte auf die Lollars ben, wie Bug auf feine Bohmen-wirfte : bem Bohmen, das mit den Bulgarn Gine Sprache bat te, war langft mit Secten biefer frommen Art et Der einmal gepftente. Reim bet füllet gewesen. Bahrheit, und bes entschiednen Saffes gegen Aber glauben , Denichendienft und bas übermuthige, um geiftliche Elericat ber Rirche war nicht mehr ju jen treten; die Frangiffaner und andre Orden, die als ein Bild der Armuth und Machabmung Chriffi, jo nen Secten entgegengeffellt, fie fturgen und anfmis gen follten, erreichten felbft beim Bolte biefen Bott fo wenig, daß fie ihm vielmehr ein neues Lagen miß murden. Alfo ging auch hier ber gufunftige Sturg ber größeften Eprannin, ber Bierardie, vom demften Anfange. ber Einfalt und Serglichteit. aus; zwar nicht ohne Bovurtheile und Jerthamer, jedoch sprachen diese einfältigen bons hommes in manchem freier, als nachher felbft manche ber Au formatoren thun mochten.

Bas Einestheils der gesunde Menschenverstand that, mard auf der andern Seite von der speculirem renden Wernunft zwar langfamer und feiner. bod aber nicht unmirtfam befordett. In ben Rioftett fchulen lernte man über des S. Augustinus und Arte ftoteles Dialettit bisputiren : und gewöhnte fic. biefe Runft als ein gelehrtes Turnier . und Rittett fpiel zu treiben. Unbillig ift ber Zabel, den man auf diefe Difputirfreiheit als auf eine nar unnung Uebung ber mittleten Beiten wirft : denn eben bas mals war diefe Freiheit unichasbar. Difputirend tonnte manches in Zweifel gezogen, barch Grunde Der Begonguinde gesichtet werben, ju beffen pofis tiver ober prattifcher Bezweifelung bie Beit noch lange nicht da war. Ring nicht die Reformation felbft noch bamit an, bag man fich hinter Difputire gefebe jog, und mit ihrer Freiheit founte? 218 aus ben Rlofterichulen nun gat Univerfitaten, b. i. mit panfte und taiferlicher Freiheit begabte Rampft und Ritterplage wurden: Da war ein weites Relb erofnet, Die Oprache, Die Beifeegegenwart, ben Bis und Scharffinn gelehrter Streiter ju uben und Da ift tein Artifel der Theologie, au schärfen. teine Materie ber Metaphysit, die nicht die fubtil: ften Bragen, Zwifte und Unterscheibungen verans laft batte und mit ber Beit zum feinften Gewebe ausgespennen wiere. Dies Spinnengeweie hate friner Natur nach weniger Bestandheit, als jeur grobe Bau positiver Traditsonen un welche wan blindings glauben sollte; es konnte zu von der menkschlichen Vernunft gewebt, als ihr eigenes Berk von ihr auch aufgelöst und zerköret werden. Dauf also jedem seinen Disputirgeist der wittleren Zeiten, und jedem Regenten, der die gelehrten. Schlöser Bespinnste schust! Wenn mancher der Disputanen aus Neiden geber seinen Unversichtigkeit mer geweibten Boden ausgegenaben wurde: so ging dech bis Aust im Ganzen sort und hat die Sprachen nunst der Europher sehrgeschäuses.

Bie das statiche Frankreich der erste deurende Ochamplag einer aufstrebenden Polekreligion wer; in ward seine aufstrebenden Polekreligion wer; in ward seine Gene Antien Australia der Berühm ten Derifen Scholastift. Daschasus und Ratrams mis hatten her gelebt, Scotus Erigena in Frankreich Ausenthalt und Guust gefunden. Lanseane und Bevengar, Anselm, Abelard, Petrus Lombardus, Themas pon Aguino, Bonaventura, Occan,

J. 35376 250

Dund Scuthe, Die Morgenfreme und Sonnen ber Scholaftischen Dbilofophie lehrten in Kranfreich ents weber Zeitisbend; nber in ihren beften Jahren; und ans allen Landern flag elles nath Paris .. Diefelbichfe Beisheit Des bamaligen Zeitalters zu lernen. Bat Ad in the Berahmt gemacht batte ... gelangte zu Ebe renkellen im Staat und in ber Rirche: denn auch von Stantsangelegenheiten war bie Ocholofif-fo wente aufgefchloffen, daß jener Occam . der, Phis Nop ben Schonen und Ludwig von Baient gegeh Die Danfte vertheibigte, jum Raifer fagen tomnte; "befconbe bu mich mit bem Schwert; mit ber Bei ber will 3d bich ichuben. Dag fich bie Rranges Afche Oprache vor andern gu einer philosophischen Pracifion gebildet, fommt unter undern auch bavon ber, baff in ihrem Baterlande fo lange und viel, fo leicht und fein bisputirt worden ift ; benn bie lateis nifche Sprache mat mit ihr vermandt, und bie Bile bung abstratter Begriffe ging leicht in fie über.

Das die Uebersehung der Schriften des Arts stoteles zur seinen Scholaftis mehr als Alles dei trug, Michan aus dem Ansehm klare das fich dies

fer griechtiche Beltweift in allen Schulen Entepa's ein halbes Sahrtaufend bin ju erhalten wußte: bie Urfache aber, weswegen man mit fo heftiger Dei aung auf diefe Sibriften fiel und fie meiftens von ben Arabern entiehnte, flegt nicht in ben Kreugit gen, fonbern im Triebe bes Sahrbunderes und in beffen Denfart. Der fruhefte Reig, ben die Bis fenfchaft ber Araber für Europa hatte, waren ibre mathematifche Kunftwerte,: fammt ben Gebeimnis fen, die man bei ihnen zur Erhaltung und Berlie nerung bes Lebens . aum Gewinn unermelliche Reichthumer, ja jur Ranutnif bes waltenden Gold: fals felbft ju finden hoffte... Man fuchte ben Stein ber Beifen, bas Elirir ber Unfterblichfeit; in ben Sternen las man jufunftige Dinge, und die mes thematifchen Wertzeuge felbft fchienen Banberinftre mente. Go ging man als Rind dem Bunderber ren nach, um einft fatt feiner bas Babre an fin ben, und unternahm baju bie beschwerlichften Rei Schon im eilften Bahrhunbert hatte Conflan tin ber Afrifaner-von Rarthago aus, 39 Stabre lang ben Orient burchftreift, um bie Bebeimnife ber Araber in Babylonien, Indien, Aegypten ju fammein; er fam julege nach Europa, und über feßte

feste als Mond ju Monte Cafino aus dem Gries chischen und Arabischen viele insonderheit jur Arge neifunft bienenbe Ochriften. Sie famen, fo fcblecht; die Ueberfegung fenn mochte, in Bieler Sande, und durch die arabifche Runft hob fich gu Salerno bie erfte Schule ber Argneiwiffenschaft Inachtig empor. Aus Frankreich und England gius nen bie Bigbegierige nach Opanien, um ben Ume terricht der berühmteften arabifden Lehrer felbft gu genießen; fie tamen jurud, murben für Bauberes angefehen, wie fie fich benn auch felbft mancher ges beimen Runfte als Zaubereien ruhmten. Dadurch gelangten Dathematit, Chemie, Argneitundetheils in Schriften, theils in Entdedungen und Proben ber Ausübung auf die berühmteften Odulen Quropa's. Ohne Araber mare fein Gerbert, fein Albertus mas anus, Arnold von Billa Mova, tein Roger Baco, Rais mund Lull u. a. entftanden; entweder hatten fie in Spanien von ihnen felbft oder aus ihren Schriften gelernet. Gelbft Raifer Friedrich 2., ber gur Uer berfehung arabifcher Ochriften und jum Aufleben feber Biffenschaft unermublich beitrug, liebte biefe nicht ohne Aberglauben. Sahrhunderte lang erhielt fich Theils die Reigung ju reisen, Theils die Sage

von Reifen nach Spanien, Afrika und bem Orient, too von fittlen Weisen die herrlichsten Geheimnisse der Narur zu erlernen waren: manche geheime Droden, große Zünfte fahrender Scholastiker sind dats ans entstanden; ja die ganze Gestalt der philosophischen und marhematischen Wissenschaften bis über Jahrhundert der Resormation hinaus verräch biesen arabischen Ursprung.

Rein Wunder, daß sich an eine solche Philose phie die Mystiff auschloß, die sich selbst an ihr pa einem der feinsten Systeme beschaulicher Bollsom menhelt gebildet. Schon in der ersten driftlichen Rirche war aus der neuplatonischen Philosophie in mehrere Setten Mystik gegangen; durch die Ueber sehung des falschen Dionysius Areopagita kam se nach Occident in die Klöster, manche Serten der Wanichker nahmen an ihr Theil, und sie gelangte endlich, mit und ohne Scholastik, unter Mönden und Nonnen zu einer Gestalt, in welcher sich bald die spisssungie Grübelei der Vernunft, bald die zarteste Feinheit des liebenden Herzens offenbaret. Auch sie hat ihr Guies bewirkt, indem sie die Se münfer

mucher vom bloßen Cerlmonisnbienst abzog, sie zur Einkehr in sich selbst gewöhnte, und mit geistiged Speise ergnickte. Einsamen, der Welt entnommet nen, schwachtenden Seulen gab sie anser deset Welt Trust und Uebung, wie sie denn auch durch wine Art geistlichen Romans die Empfindungen selbst verfeines. Sie war eine Vorläuferin der Meraphyt ste des Heugens, wie die Schwlastet eine Vorarbeit terin der Vernunft war; und beide hieften einanden die Wadge. Silickich, daß die Zeiten beinache vorbei sind, in welchen dies Opium Arzuei war und leider sein mußte. i)

Die Biffenschaft der Rechte endlich, diese braktische Philosophie des Geschies der Billigseit und des gestunden Berstandes, hat, da sie mit neut ein Licht zu scheinen anfing, mehr als Wosti und Spetulation zum Wohl Europa's beigetragen und die Rechte der Gesellschaft vester gegrundet.

ar?

<sup>3)</sup> Nach allem, mas poiret, Arnold u. a. geschrieben, fehlt uns noch eine Geschichte der Mostif jumal der mittleren Zeit, in reinem philosophischen Sinne ger schrieben.

In Beiten ehrlicher Ginfalt bebarf man vicker ver fdriebenen Gefete nicht, und die roben Deutfden Willer ftraubeten fich mit Recht gegen die Spibfilm diateit romifder Sadführer; in Länbern andrer policirten, jum Theil verdorbenen Bolfer murben ihnen nicht nur eigne gefchriebene Gelebe, fonbert bald; auch ,ein Auszug, bes romifchen Rechts unent behrlich. Und da biefer gegen eine fertgebende mit febem Jahrhundert machfende papfiliche Gefis gebung julest nicht hinreichte, fo war es gut, daß man auch das gange Corpus ber romischen Recht hervorzog, damit fich der Berftand und das Unteil erflarender und thatiger Manner an ihnen übte. Dicht ohne Urfach empfahlen die Raifer dies Gow bint ihren gumal Stallenifchen boben Goulen: benn ihnen wards eine Ruftfammer gegen bet Papft; auch hatten alle entstehende Freifidote baf felbe Intereffe, es gegen Papft, Raifer und ihr Meinen Tyrannen zu gebrauchen. Unalaublich all vermehrete fich die Bahl'der Rechtsgelehrten : # maren, als gelehrte Ritter, als Berfechter bt Freiheit und des Eigenthums der Bolfer an Sofen, in Stadten und auf Lehrstülen im hochsten Unfebe und bas vielbesuchte Bologna ward burch fie bie · gelehr

lehrte Stadt. Was Frankreich in ber Scholaif war, ward Stalien burch Emporbringung ber echte: das altromifche und bas fanonische Recht ettelferten mit einander; mehrere Papfte felbft. gren bie Rachtsgelehrteften Danner. Schabe, if die Erwedung diefer Biffenschaft noch auf Beisn trafe in welchen man bie Quellen unrein fand ab den Beift bes alten romischen Bolfs nur burch nen trüben Debel entbeckte. . Schade, daß bie tabelnde Scholaftit fich auch diefer praktischen Biffenschaft anmaafte, und bie Ausspruche ber vers andiaften Mauner au einem verfänglichen Bortges Schade endlich, bag man ein innft machte. Mifsftudium, eine Uebung der Urtheilefraft nach em Mufter ber größeften Berftanbesmanner bes lterthums, jur positiven Dorm, ju einer Bis el ber Gefete in allen, auch ben neueften nd unbestimmteften Fallen annahm. Damit ard fener Beift ber Chikane eingeführt, en Charafter fast aller Europäischer Nationalges. hnebungen mit der Beit beinahe ausgeloscht hatte. barbarifche Budergelchrfamteit trat in die Stelle benbigge Sachtenntniß, ber Rechtsgang ward ein E c Labus Been, IV. Tb.

Labyrinth von Förmlichkeiten und Bortgrübeteim; statt eines ebeln Richtersinnes ward der Scharssinn der Menschen zu Kunstgriffen geschärfet, die Sprache des Rechts und der Sesehe fremde und verwirret gemacht, ja endlich mit der siegenden Sewalt der Oberherren ein falsches Acgenten: Recht über alles begünstigt. Die Folgen davon haben auf lange Zeiten gewirfet.

Traurig wird ber Anblick, wenn man ben But stand bes in Europa wiedererwachenden Geistes mit einigen altern Zeiten und Wolkern vergleichet. Aus einer rohen und bumpfen Barbaret, unter dem Druck geists und weltlicher Herrschaft geht alles Gute furchtsam hervor; hier wied das beste Sau mentorn auf hartem Wege zertreten oder von Raubs vögeln geholet; dort darf es sich unter Dornen nur mühsam emporarbeiten, und erstickt oder verdortet, weil ihm der wohlthätige Boden alter Einfalt und Gute sehlet. Die erste Wolkseligion kommt unter verfolgten, zum Theil schwarmenden Kehern, die Philosophie auf Hotsalen streitender Dialettie.

Die nublichften Biffenfchaften als Bauberei und Aberglaube, die Lenfung menfchlicher Empfinduns gen als Muftif, eine beffere Staatsverfaffung als ein abgetragener; geflickter Mantel einer langft vers lebten, gang ungleichartigen Gefetgebung jum Bors fdein; hiedurch foll Europa fich aus dem verwote renften Buftande hervorheben und neu bilden. Bas indeffen dem Boden der Cultur an lockerer Tiefe, ben Gulfsmitteln und Bertzeugen an Brauchbarteit, ber Luft an Seiterfeit und Freiheit entging, erfest vielleicht ber Umfang des Befildes, bas bearbeitet, ber Berth ber Pflange, die erzogen werden follte. Rein Athen oder Sparta, Europa foll hier gebildet werben; nicht gur Ralofagathie eines griechischen Beifen ober Runftlers, fondern zu einer humanis tat und Bernunft, die mit der Beit den Erdball ums Laffet une feben, mas dazu für Beranftali tungen gemacht, was für Entbedungen ins Dunfel ber Beiten hingeftreuet murben, damit fie die Foli gezeit reifte,

## V

## Unstalten und Entdeckungen in Europa.

1. Die Stabte find in Europa gleichfam fichen be Beerlager ber Cultur. Bertftaten bes fleifit und der Unfang einer beffern Staatshausbaltung geworden, ohne welche dies Land noch jest eine Bi fte mare. In allen ganbern des romifden Bebich erhielt fich in und mit ihnen ein Theil der romifon Runfte, bier mehr, bort minder; in Segenden, bie Rom nicht befeffen hatte, wurden fie Bormaum gegen ben Andrang neuer Barbaren, Freifiaten ba Menfchen, bes Sandels, ber Runfte und Semen te. Ewiger Dant ben Regenten, Die fie errichte ten, begabten und ichirmten; denn mit ihnen grun deten fich Berfaffungen, die dem erften Sand ch nes Bemeingeiftes Raum gaben; es fouffen fichat ftofratisch . demofratische Rorper, beren Glieber # gen und übereinander machten, fich oft befeindeten und befampften, eben badurch aber gemeinfdeit che Sicherheit, wetteifernden Bleiß und ein forte þ(V

endes Streben nicht anbers als beforbern tonnten. innerhall der Mauer einer Stadt war auf einen, leinen Raum alles gufammengedrangt, was nach amaliger Beit' Etfindung .. Arbeitfamfeit, Burgere reiheit , Saushaltung , Policei und Ordnung mes len und gestalten fonnte: Die Befebe mancher Stabte find Dafter bargerlicher Beitheit. Ette mohl als Gemeine genoffen durch fie des erften lamens gemeinschaftlicher Freiheit, Des Burgerechtes. In Italien entstanden Republiken, Die urch ihren Sandel weiter langten, als Ithen und Sparta je gelangt hatten; biffeit der Alpen gingen icht nur einzelne Stidte durch Fleiß und Sandel ervor . fonbern et Enupften fic auch Bundniffe erfelben, ja zulest ein Sandelsftaat jufammen, ber ber bas fchmarge, mittellandifde, atlantifde Mcer. ber die Rord ; und Oftsee reichte. In Deutschland nd ben Miederlanden, in den nordischen Reichen, Jolen Dreufen, Rug: und Liefland logen biefe Dinbte , bereit Fürftin Labert war , und bie größes ien Sandelsorter in England, Frankreid, Portus all, Spanien und Italien gefelketen fich ju ihnen ; felleicht ber wirtfamfte Bund, ber je in ber Beit gewes

gewefen. Er hat Europa mehr zu einem Semeins wofen gemacht, als alle Kreuzfahrten-und Romis sche Gebrauche: benn über Religions, und Nation natunterschiede ging er hinaus, und gründete die Berbindung der Staaten auf gegenfeitigen Rus, auf wetteifernden Rieiß, auf Redlichfeit und Ordnung. Städte haben vollführen, was Regenten, Priefer und Edle nicht vollführen konnten und mochten: sie schussen ein gemeinschaftlich wirkendes Europa.

2. Die Zunfte in den Stadden, fo laftig fet der Obrigkeit, ja der wachsenden Kunskwurden, waren als kleine Gemeinwesen, als verbündete Körper, wo jeder für alle, alle für jeden standen, zu Erhaltung redlichen Gewerbes, zu besserer Swarbeitung der Künste, endlich zur Schähung mid Chre des Künstlers selbst, damals unentbehrich. Durch sie ist Europa die Verarbeiterin aller Erzaus nisse der Welt worden, und hat sich dadurch als der kleinste und armste Weltsheil die Uebermacht über alle Welttheile erworben. Seinem Fleiß ik es Europa schuldig, daß aus Wolle und Flackaus.

aus Leim und Erben; aus Steinen, Detallen, Pflanzen, Gaften und Farben, aus Ufche, Sale gen, Lumpen und Unrath Bunberdinge hervorges bracht find, die wiederum als Mittel gu andern Bunderdingen bienten und bienen werden. Sft bie Befdichte ber Erfindungen, bas größefte. Lob . des menschlichen Geiftes: fo find Bunfte und Gilben die Schulen derfelben gewesen, indem burch Bereinges lung, ber Runfte und regelmafige Ordnung des Ers lernens, jelbft burch ben Wetteifer mehrerer gegen einander , und burd die liebe Armuth , Dinge hers porgebracht find, die die Gunft der Regenten und Des Staats faum fannte, felten beforderte oder bes 3m Schatten lohnte, fast nimmer aber erwecte. eines friedlichen Stadtregiments gingen fie burch Bucht und Ordnung hervor; die finnreichften Runfte entstanden aus Sandarbeiten, aus Gewerken, des ren Sewand fie, jumal biffeit ber Alpen, nicht ju ihrem Schaben, lange Beit an fich getragen haben. Laffet uns alfo auch jene Formlichkeiten und Lehrs staffeln jeder folchen praktifchen Ordnung nicht vers lachen oder bemitleiden; an ihnen erhielt fich bas Befen der Runft und die Gemeinehre der Runftler. Der E 6 4

Der Midnch und Ritter bedorfte der Lehrgrade weit minder, als der thätige Arbeiter, bei welchem die ganze Genossenschaft gleichsam den Werdh feiner Zw beit verburgte: denn allen was Kunst ist. seht vichts so sehr als Pfuscherei, Mangel des Geschits an Meisterehre entgegen; mit diesem geht die Lunk selbst zu Grunde.

Ehrwardig sein uns also die Meisterwerkeber mittleren Zeit, die vom Verdienst der Städte um alles was Kunst und Gewerh ist, zeigen. Die Got thische Bautunst ware nie zu ihrer Oluthe gelam get, wenn nicht Republiten und reiche Handetsstädte wit Domkirchen und Rathhausern so gewerteisett hatten, wie einst die Städte der Stiechen mit Bilds läulen und Tempeln. In jeder derselden wird dillen und Tempeln. In jeder derselden bemen ken wir, woher ihr Geschmad Muster nahm und wohin sich damals ihr Verkehr wandte; Venedig und Pisa haben in ihren ältesten Gebäuden eine andre Vanart, als Florenz oder Mailand. Die Städte disseit des Gebürges solgeten diesen oder am dern Mustern; im Sanzen aber wird die bessert gothische Baufunst am meisten aus der Verfassung

ber Statte und bem Geift der Beiten erflarbag. Denn wie Menfchen benfen und leben: fo bauen und mohnen fie; auch auswarts gefebene Mufter fonnen fie nur nach ihrer Art anwenden, da jeder Moget nach Geftalt und Lebensweise fein Reft bauet. In Rloftern und Ritterfastellen ware die fühnste und gierlichfte gothische Baukunft nie geworben; fie ift das Drachteigenthum der öffentlichen Gemeine. Defialeichen tragen die Schabbarften Runftwerke der mittlern Beit in Metallen, Elfenbein ober auf Glas, Hold, in Teppichen und Kleibern, bas Ehrenschild der Gefchlechter, ber Gemeinheiten und Stabte, weßhalb fie auch meiftens bauernden Berth in fich baben , und find mit Recht ein unverdußerliches Befitthum ber Stadte und Gefchlechter. Go fdrieb Dem Burgerfleiß auch Chronifen auf, in welchen freis lich bem Ochreibenben fein Saus, fein Gefchlecht, feine Bunft und Stadt die gange Belt ift : befto ins niger aber nimmt er mit Geift und Berg an ihnen Antheil und woht ben Landern, beren Geschichte aus vielen bergleichen und nicht aus Dlonde: Chrof Much bie Romifche Rechtsges nifen hervorgeht. lehrfamfeit ift zuerft durch die Rathgeber ber Stad:

te traftig und weife befchrantt worben; fonft witt be fie bie besten Statuten und Rechte ber Boller julest verbranget haben.

3. Die Universitaten waren gelehrte Stabte und Bunfte; fie murben mit allen Rechten berfelben, als Geweinwesen, eingeführt und theilen die Ber bienfte mit ihnen. Dicht als Ochulen, fonbern ale politische Rorper fdmadten fie ben roben Stoli bes Abels, unterftugten bie Sache ber Regenten gegen die Anmaasungen des Papftes, und ofneten ftatt des ausschließenden Clerus einem eignen gelehr ten Stande ju Staateverbienffen und Ritterehren ben Beg. Die find vielleicht Gelehrte mehr geach tet worden, als in den Zeiten, da die Dammerung ber Wiffenschaften anbrach; man fabe bematent behrlichen Werth eines Sutes, bas man To lange berachtet hatte, und indem Gine Parthei bas Licht scheuete, nahm die Undre an der aufgebenden Mor genrothe befto mehr Antheil. Univerfitaren maren Beftungen und Bollwerte ber Biffenschaft gegen bie ftreitenbe Barbarei des Rirchenbefpotismus; einen halbunerkannten Ochas bewahreten fie wenigftens für

for beffere Zeiten. Nach Theodorich, Karl dem großen und Alfred wollen wir also vorzüglich die Aschn andern Verdeinsten, auch Universitäten in ses zehn andern Verdiensten, auch Universitäten in ses nen Sang brachte, in welchem sie sich Zeither, sans ge nach dem Muster der Parifischen Schule, sorts gebildet haben. Auch in diesen Anstalten ist Deutsche land gleichsam der Mittelpunkt von Europa gewors den; in ihm gewannen die Rüstkammern und Vors rathehauser der Wissenschaften nicht nur die vesteste Sestalt, sondern auch den größesten innern Reichs thum.

4. Enblich nennen wir nur einige Entbedungen, die in Ausübung gebracht, die mächtigsten Anstalten für die Zukunft wurden. Die Magnet-nadel, eine Leiterin der Schiffart, kam wahrscheins lich durch die Araber nach Europa, und durch die Amalstaner bei ihrem frühen Handelsverkehr mit jer nen zuerst in Gebrauch; mit ihr war den Europäsern gleichsam die Welt gegeben. Frühe schon wagsten sich die Genuesen das Atlantische Meer himuntter: nachher besaßen die Portugiesen nicht vergeblich

1!

vie westlichsten Rusten der alten Wele. Sie facten und fanden den Weg um Afrika und veränderten das mit den gangen Indischen Handel; bis ein andrer Genuese die zweite Halbkugel entdeckte, und damit alle Verhältnisse unstes Welttheile umformte. Das kleine Werkzeug dieser Entdeckungen kam mit dem Anbruch der Wissenschaften nach Europa.

Das Glas, eine fruhe Baare ber Affaten, bie man einft mit Gold aufwog, ift in ben Banben ber Europäer mehr ale Gold worben. Ban es Salvis 1255, no oder ein andrer, der die erfte Brille fchliff; et begann damit ein Bertzeug, das einft Millionen bimmlifcher Welten entbeden, die Beit und Ochiff fart pronen, ja überhaupt die großefte Biffenichaft beforbern follte, beren fich ber menfchliche Geift rub Ueber die Eigenschaften bes Lichts und beit nabe jedes Maturreiches fann ichon Roger Bace, ber Rrangisfanermond, in feiner Celle wunderbare 1250. Dinge aus, die ihm in feinem Orden mit Sag und Befangniß belohnt, in hellern Beiten aber von am bern gludlicher verfolgt murben. Der erfte More genftral des Bichts in der Gecle diefes bewunderns mári

würdigen Mannes zeigte ihm eine wene Weft am Simmel und auf Erben.

Das Schiefipulver, ein morderifches, und bennoch im Gangen wohlthatiges Berfgeng, tam auch durch die Arabet, entweder fcon im Gebrand ober wenigffens in Schriften nach Europa. und da scheint es aus diefen von mehreren erfunden gu febn, und ward nur langfam angewandt: benn es anderte Die gange Urt des Rrieges. Unglaublich viel hangt im neuen Buffande von Europa von bier fer Erfindung ab, die ben Rittergeiff mehr als alle Concilien befiegt, die Gewalt bet Regenten mehr als alle Bolfeversammlungen beforbert, bem blias ben Debeln perfonlich erbitterter Beere geftenret, und ber Rtiegesart, die fie hervorbrachte, auch felbst Schranten gefett hat. Sie und andre chemis fche Erfindungen, vor allen bes indrberifchen Brants weins, ber burch bie Araber als Arzuei nach Euros pa fam und fich als Gift nachher auf die weite Ers De verbreitet hat, machen in ber Geschichte unfres Gofdlechts Epochen.

Eben fa bas Dapier, aus jumpen bereitet, ind die Vorspiele ber Buchbruckerei in Spielketen und andern Abdrucken unbeweglicher Charaftere. 31 jenen gaben mahrscheinlich die Araber mit bem Baum wollen : und Seidenpapier, bas fie aus Affen brach ten, Anlaß; die lettgenannte Runft ging in lang famen Ochritten von Ginem Berfuche gum Indern fort, bis aus Bolgidnitten, bie Rupferfteder: und Buchdruckerfunft mit ber größeften Birtung für unfern gangen Belttheil wurden. Die Rechnungs giffern der Araber, die mufikalischen Moten, it Guido von Aresso erfand, die Uhren, die gleich falls aus Affen famen, Die Delmaleret, eine alt Deutsche Erfindung, und was fonft hie und ba an maglichen Wertzeugen noch vor bem Anbruch be Biffenichaften ausgebacht, ober augenommen und nachgeahmt worden, mard im großen Treibhank bes Europaischen Runfbfleifies faft immer ein Ou menforn neuer Dinge und Begebenheiten für bie Butunft.

## en it maken met etter etter etter. Ein strummer et **VI**e, etter

## Shu fanmer fung.

Die kum affo Europa zu feiner Cultur, und zu dem Range, der ihm damit vor andern Völkern ges buhret? Ort, Zeit, Bedürfniß, die Lage der Ums stände, der Strom der Begebenheiten drängte es dahin; vor allem aber verschaffte ihm diesen Rang ein Resultat vieler gemeinschaftlichen Bemühumgen, sein eigner Kunstsleiß.

1. Wie Europa reich wie Indien, undurcht schnitten wie die Tatarei, heiß wie Afrike, abges trennt wie Amerika gewesen; es wate, was in ihm geworden ift, nicht entstanden. Jest half ihm auch in der tiefften Barbarei seine Weltlage wieder zum Licht; am meisten aber nuten ihm seine Strome und Meere. Nehmer den Onleper, den Don und die Duna, das schwarze, wittellandische, adriatische und atlandische Meer, die Nord; und Offsee mit ihren Anten, Instin und Strömen hinweg;

und der große Handelsverein, durch welchen Euros pa in seine bessere Thatigkeit gesetzt ward, ware nicht exsolget. Icht amsasseren die beiden großen und reichen Welttheile, Assen und Afrika diese ihre drmere, kleinere Schwester; sie sandten ihre Wag zen, und Ersindungen von den außersten Grenzen der Welt, aus Gegenden der frühessen, läugsten Eule tur zu, und schärften damit ihren Kunstseiß, ihre nigne Ersindung. Das Klima in Europa, die Koste der alten Griechen, und Komerwelt kamen dem Allen zu Hulse; mithin ist auf Thatigkeit und Ersindung, auf Wissenschaften und ein gemeinschaftliches, wetteiserndes Bestreben die Herr lichteit Europa's geggündet.

2. Der Druck ber römisthen Hierarchie mar vielleicht ein nothwendiges Joch, eine unentbehr liche Fessel sur die roben Wölker des Mittelalters; ohne sie ware Europa wahrscheinlich ein Rand der Despoten, ein Schauptatz ewiger Zwietracht, oder gar eine Mogolische Wüste worden. Als Segenger wicht verdienet sie also ihr Lob; als erste und som daurende Triedsebet, hatte sie Europäein einen Sie betmischen Rirchenstaat verwandelt. Jest brache ten Ornet und Segendruck eine Mirkung hervor, an welche keine der beiden Pautheien dachte: Bedurft niß, Rath und Sefahr trieben zwischen heiden eis nen dritten. Stand hervor, der gleichsam das ware me Blut dicks großen wirkenden Körpers senn muß, oder der Körper geht in Verwesung. Dies ist der Stand ber Wissenschaft, der nüßlichen Thatigsteit, des wetteisernden Kunstsleises; durch ihn ging dem Ritters und Pfassenthum die Epoche ihe rer Uneutbehrlichkeit nothwendig, aber nur allmäs lich zu Ende.

3. Welcher Art die neue Cultur Europa's seyn konnte, ist aus dem Vorhergehenden auch sichtbar. Nur eine Cultur der Menschen, wie sie waren und seyn wollten; eine Cultur durch Betriebsamkeit, Wissenschaften und Künste. Wer dieser nicht ber dorfte, wer sie verachtete oder misbrauchte, blieb wer er war; an eine durch Erziehung, Gescheund Constitution der Länder allgemein durchgreifende.

Bitbung aller Stande und Welfer war bamals noch nicht zu gebenten, und wenn wird daran zu gedenten feyn? Inbeffen geht die Vernunft und die verstarb te gemeinschaftliche Thatigkeit der Menschen ihren unaushaltbaren Sang fort, und siehets eben als ein gutes Zeichen an, wenn auch das Beste nicht zu fruh reifet.



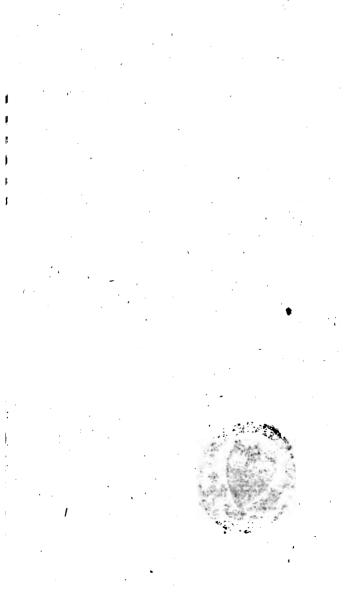



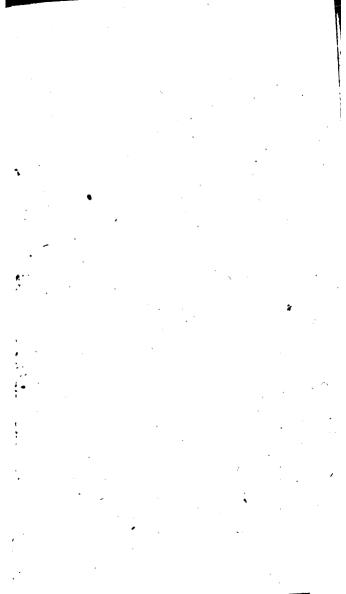



•

. .

.

:

•



